

# Eyewitness FOOD



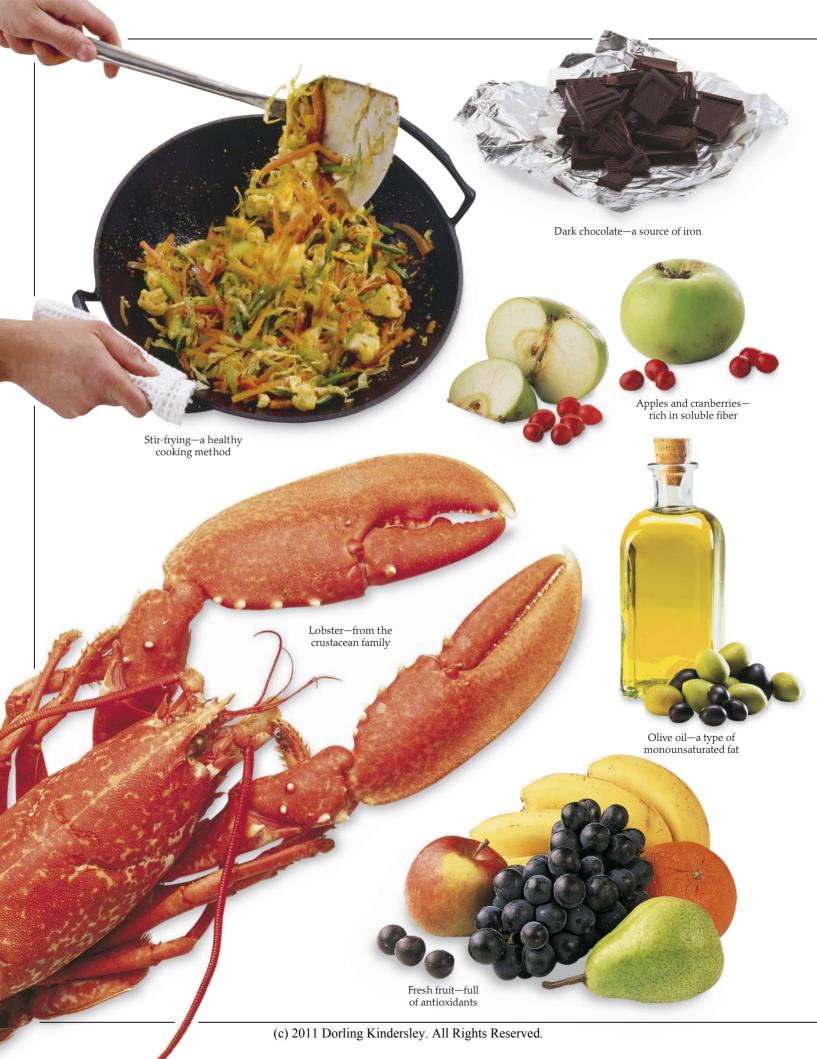

# Eyewitness FOOD

Written by LAURA BULLER



Buddhist monks eating vegetarian food





essential fatty acids



Peppers—rich in phytochemicals

LONDON, NEW YORK, MELBOURNE, MUNICH, AND DELHI

For Cooling Brown Ltd:
Creative director Arthur Brown
Project editor Kesta Desmond
Senior designer Tish Jones
Designers Elaine Hewson, Elly King

For Dorling Kindersley Ltd:
Senior editor David John
Project art editor Philip Letsu
Managing editor Linda Esposito
Managing art editor Jane Thomas
Publishing manager Andrew Macintyre
Publishing director Jonathan Metcalf
Picture researcher Marie Ortu
Picture librarians Sarah Mills, Kate Ledwith
Production controller Luca Bazzoli
DTP designer Natasha Lu
Jacket designer Karen Shooter
Consultant Fiona Hunter

This Eyewitness  $^{\circledR}$  Guide has been conceived by Dorling Kindersley Limited and Editions Gallimard

First American Edition, 2005

Published in the United States by DK Publishing, Inc. 375 Hudson Street New York, New York 10014

 $07\ 08\ 09$   $10\ 9\ 8\ 7\ 6\ 5\ 4\ 3$ 

Copyright  $\ensuremath{\mathbb{C}}$  2005 Dorling Kindersley Limited

All rights reserved under International and Pan-American Copyright Conventions. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the copyright owner. Published in Great Britain by Dorling Kindersley Limited.

A Cataloging-in-Publication record for this book is available from the Library of Congress.

ISBN 978-0-7566-1171-2

Color reproduction by Colourscan, Singapore Printed in China by Toppan Printing Co., (Shenzhen) Ltd

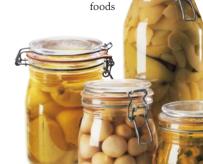

Pickled

Old-

fashioned calorimeter

Discover more at

www.dk.com

### Contents

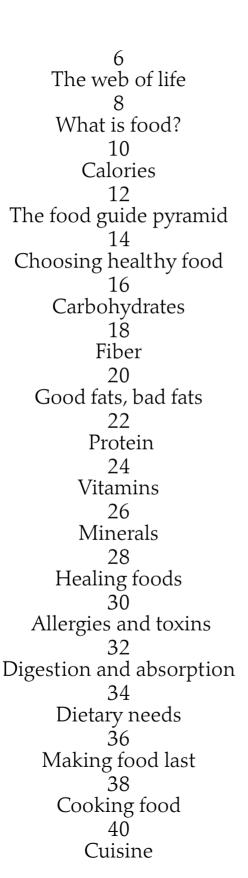



Vegetarian food 42 Food and culture 44 Food and belief 46 Attitudes toward food 48 Crop staples 50 Livestock 52 Dairy foods Fish and seafood 56 Food dangers 58 The GM debate 60 Why organic? Feeding the world 64 Did you know? 66 **Timeline** 68 Find out more 70 Glossary 72 Index

#### HERE COMES THE SUN

With a few exceptions, all the energy for life comes from the Sun. The Sun floods Earth with radiant energy in the form of sunlight. Green plants and certain types of bacteria can make food with sunlight, carbon dioxide, and water by a process known as photosynthesis.

## The web of life

 ${
m T}$ HE FLOW OF ENERGY FROM THE SUN to plants to plant-eaters to meat-eaters is described as the food chain. At the base of the food chain are the primary producers—green plants and certain types of bacteria and algae. They use the Sun's energy to make food, which

they store in their cells. Plant-eating animals (herbivores) are the primary consumers in the food chain. They eat plants to get the energy that they need to live. Herbivores in turn are eaten by meat-eaters (carnivores), the secondary consumers in the food chain. Most animals are part of more than one food chain, and eat more than one kind of food—the term "food web" is often used to describe the complex way in which animals depend on plants and

on each other for food.







HUMANS Like other animals, we are consumers in a food web. We belong to a group called omnivores, who get energy from both plants and animals.

Green plants make and store glucose (sugar)



# What is food?

 ${
m Food}$  is energy for life. We need food to provide the fuel that enables us to move and keep warm. Food also provides the essential materials that we need to build, repair, and maintain our body tissues and organs, and keep us healthy. The substances in food that accomplish these functions are called nutrients. There are two main categories of nutrients: macronutrients

Infrared image shows the heat generated by the energy in food

#### THE HUMAN BODY

The matter that makes up each cell of the human body (apart from the cells produced before birth) is obtained from food. Children need relatively large amounts of nutrients because they grow so rapidly—a baby may triple in weight in its first year.

(including carbohydrates, protein, and fats), which are the basic building blocks of nutrition, and micronutrients (vitamins and minerals). We need to eat plenty of

macronutrients in our daily diet, whereas micronutrients, although essential, are needed in much smaller amounts. Water is not normally considered a nutrient, but it is a basic component of all foods and is essential to life.



Bread provides

A SOURCE OF ENERGY

Food gives us the power we need to get up and go. Our bodies are constantly burning a mixture of macronutrients for energy that enables us to be active. Even when we are resting, we need energy to keep our lungs working, our hearts beating, and other essential body processes ticking along.

Bananas are a good source of the

To maintain good health, we need to eat a well-balanced diet that contains an adequate but not excessive amount of carbohydrates, proteins, and fat. They are the chief source of energy for body functioning and muscle activity. Eating a wide variety of fresh foods, particularly fruit and vegetables, helps ensure that we get the vitamins and minerals that scientists know we need for good health—as well as those

that have not yet been identified.

Dried fruit is a good vitaminand mineral-rich snack Nuts supply vitamin E

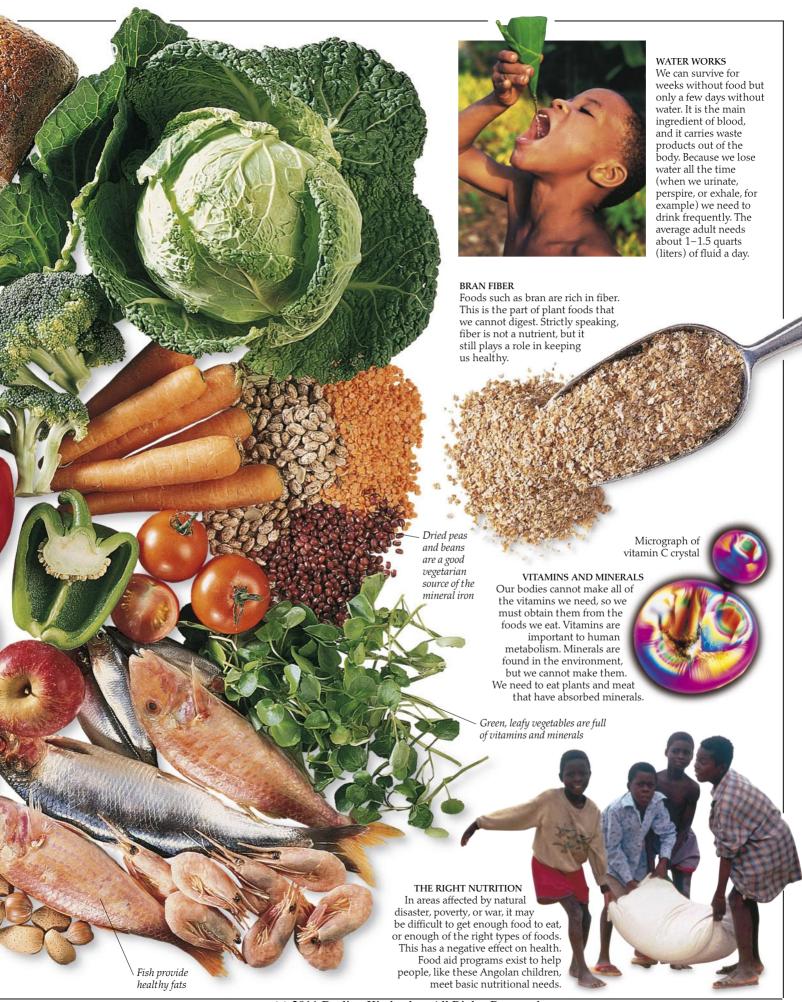



ANTOINE LAVOISIER (1743-94) French scientist Lavoisier, known as the father of modern chemistry, studied the role of oxygen in animal respiration. Lavoisier established a theory that heat consists of a substance he called "caloric," which could be transferred from one thing to another, but not created or destroyed.

## Calories

Crave them, count them, or cut them, we all need a certain number of calories to provide us with energy through the day. The amount of calories in food is the measure of how much potential energy a food contains. This varies depending on the type of food. For example, a gram of carbohydrate or protein contains 4 calories, and a gram of fat contains 9. Exactly how many calories we need every day depends on our height, weight, age, gender, and activity levels. In general, adult men need about 2,500 calories a day and adult women about 2,000 (children need fewer).

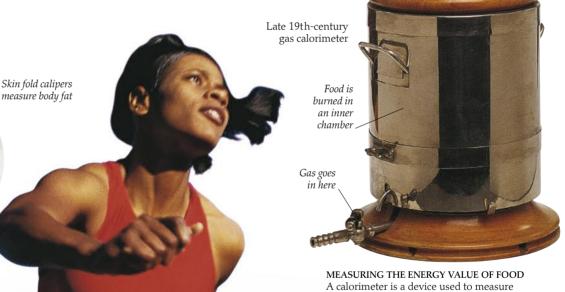

Thermometers 2

calorie contents of individual foods. It consists of a sealed metal container, set in

another container filled with water at a

the water is measured and used

to find a calorie value.

known temperature. Food is burned in the

metal container and the heat transfers to the water. The resulting temperature change in

#### TOO MANY CALORIES We burn calories by breaking

them down through metabolism (chemical processes in the body). If we consume more calories than we can burn, the excess is stored as fat. For example, if we consume 3,500 calories in excess of our needs, this is stored on the body as 1 lb (0.5 kg) of fat. Being overweight is associated with serious health risks.

#### GOING FOR THE BURN

Physical activity burns calories, which is why it is important to balance diet with exercise. Light activity burns fewer calories than strenuous activity. An activity such as running burns more than 300 calories in 30 minutes.

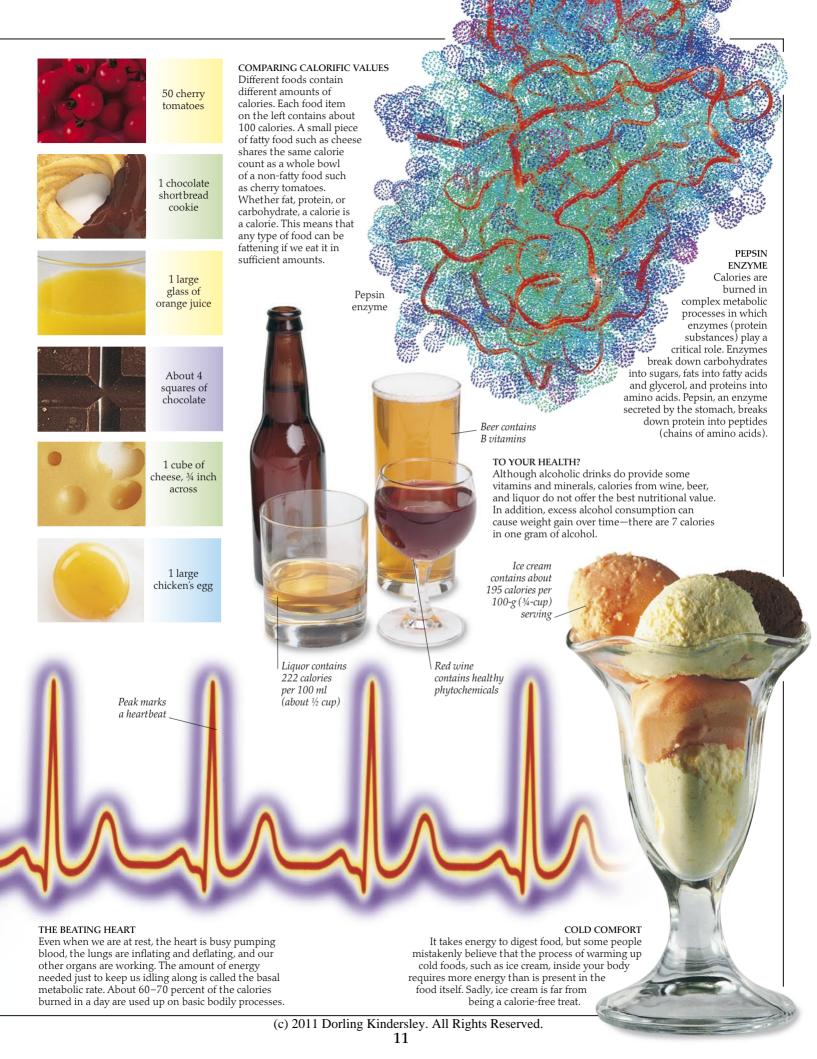

# The food guide pyramid

The food guide pyramid provides dietary guidelines that help people to make the best food choices for health. The one shown here was introduced in the United States in 1992 to help reduce the rising incidence of heart disease and strokes. The pyramid provides an easy-to-understand representation of what and how much to eat from each food group to get the nutrients you need, without too many calories, or too much fat, sugar, cholesterol, sodium, or alcohol. Following the guidelines will help to reduce the risk of certain diseases and make you healthier in the long term. Other countries use similar dietary guidelines, with similar proportions.



# GUIDE TO FOOD CHOICES The pyramid is not designed to be a rigid list of what you must eat each day. Instead, it is a general guide that lets you choose a healthy diet that is right for you. If you look at the levels of the pyramid, you will see that most of your daily diet should be based on foods in the three lower sections. Foods in the uppermost section should be eaten in moderation. As you can see, you need to eat

more plant than animal foods every day.



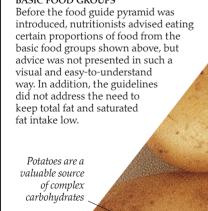

(c) 2011 Dorling Kindersley. All Rights Reserved.

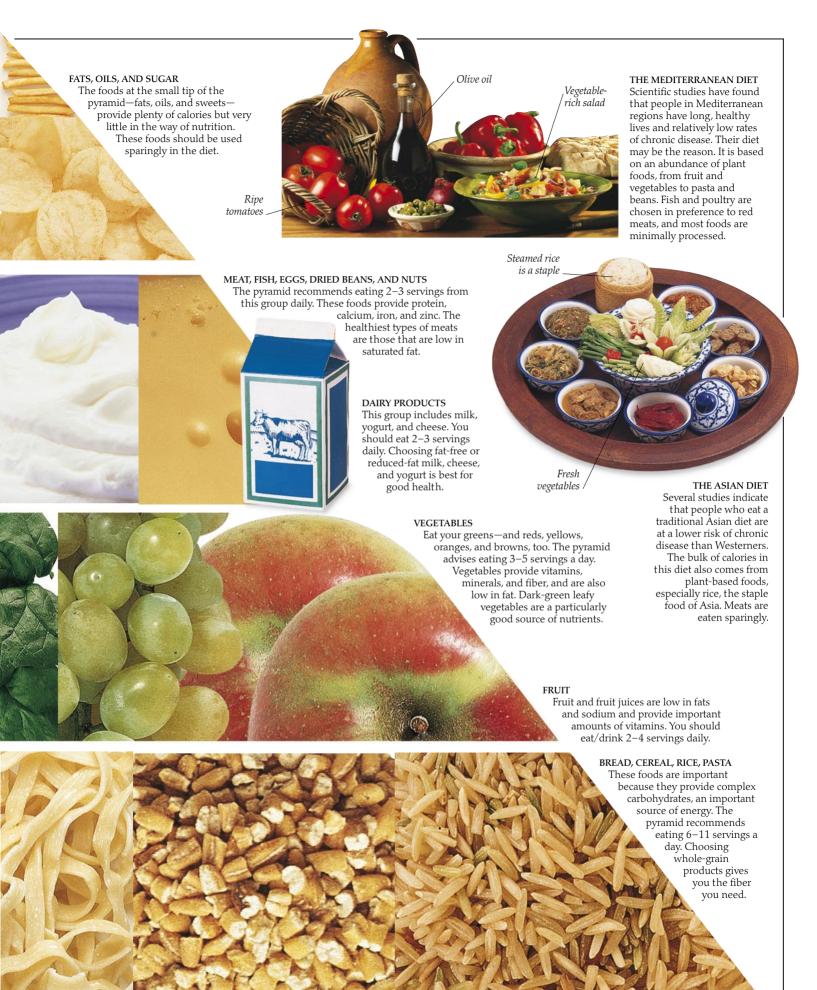

# Choosing healthy food

m We are what we eat, so why not eat the best? Experts agree that we need an adequate but not excessive number of calories per day, and that the bulk of these should come from complex carbohydrates, such as bread, rice, or potatoes. These foods are low in fat and provide vitamins and minerals. We should also be selective in the type of

protein we eat, focusing on low-fat sources, such as lean meat, fish, and poultry, rather than fatty cuts of meat and full-fat dairy products. Fruit and vegetables are a major source of vitamins and minerals—

> Potatoes are rich in complex carbohydrates

we should eat at least five portions a day. As important as getting into healthy eating habits is eliminating bad ones, such as consuming too much salt, sugar, and alcohol.



Regular snacks keep our energy levels up and may stop us from overeating at mealtimes. Choose snack foods, such as fruit, that are low in fat, salt, and sugar. This helps to reduce the risk of heart disease and maintain a healthy weight.

Salmon provides healthy fats



#### DIET AND EXERCISE

To maintain a healthy weight, we need to balance the amount of food we eat with physical activity. A healthy weight helps prevent high blood pressure, heart disease, strokes, certain cancers, and the most common kind of diabetes. The more active we are, the more we can eat!

#### Healthy meals should contain a balance of nutrients. For example, this meal of grilled salmon served with snow peas and potatoes provides a mix of high-quality protein (the salmon) as well as complex carbohydrates, fiber, vitamins, and minerals (the potatoes and snow peas). Eating balanced meals and small, healthy snacks helps to keep

BALANCE YOUR PLATE

blood glucose stable.

Skim or reduced-fat milk is healthier than whole milk

#### A VARIETY OF FOODS

Developing healthy eating habits is not difficult. In fact, choosing to eat a wide variety of foods makes things much easier. Most large supermarkets are laid out with the fresh fruit and vegetables, the dairy foods, the bakery, and the meat and fish counters around the outer walls of the store. The inner aisles tend to be where the processed foods are found. Nutritionists encourage shoppers to fill their carts with fresh foods first.



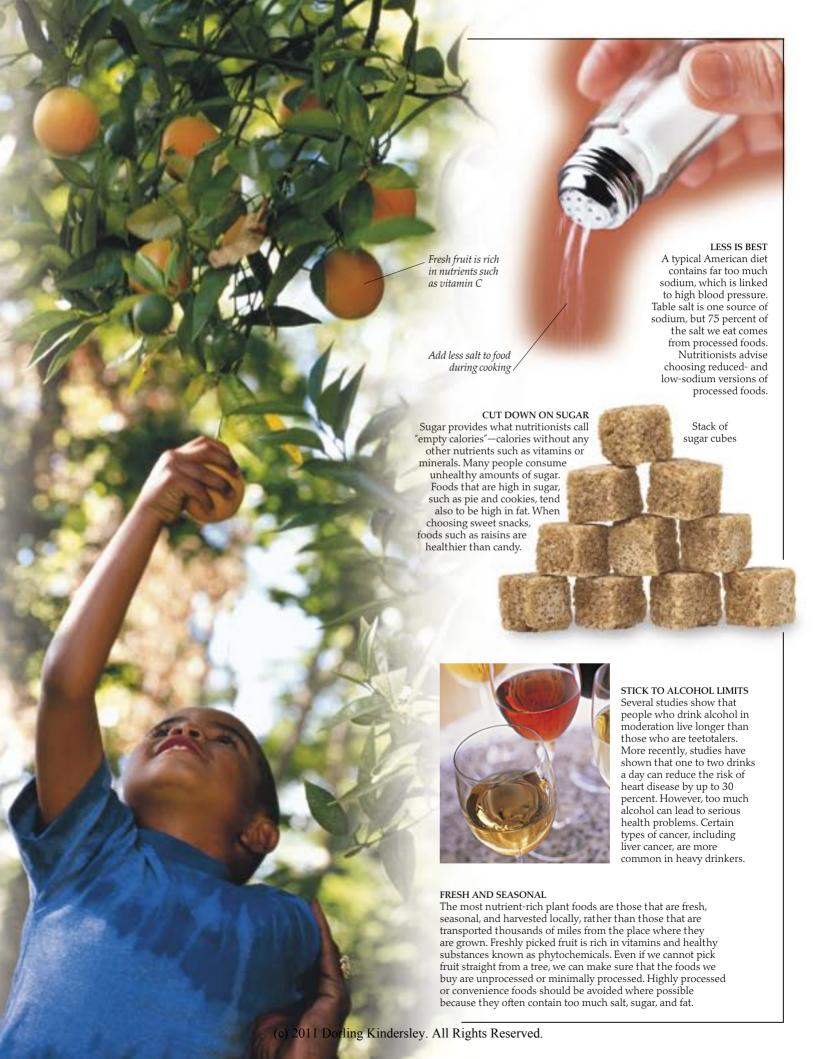

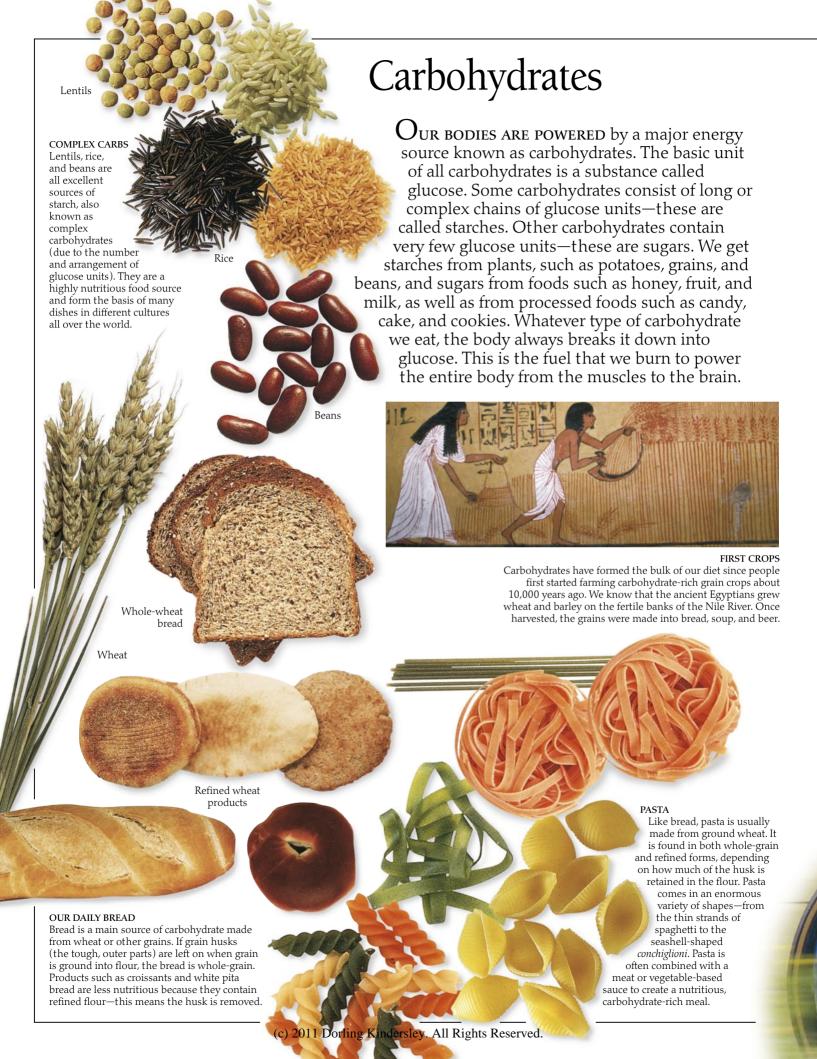

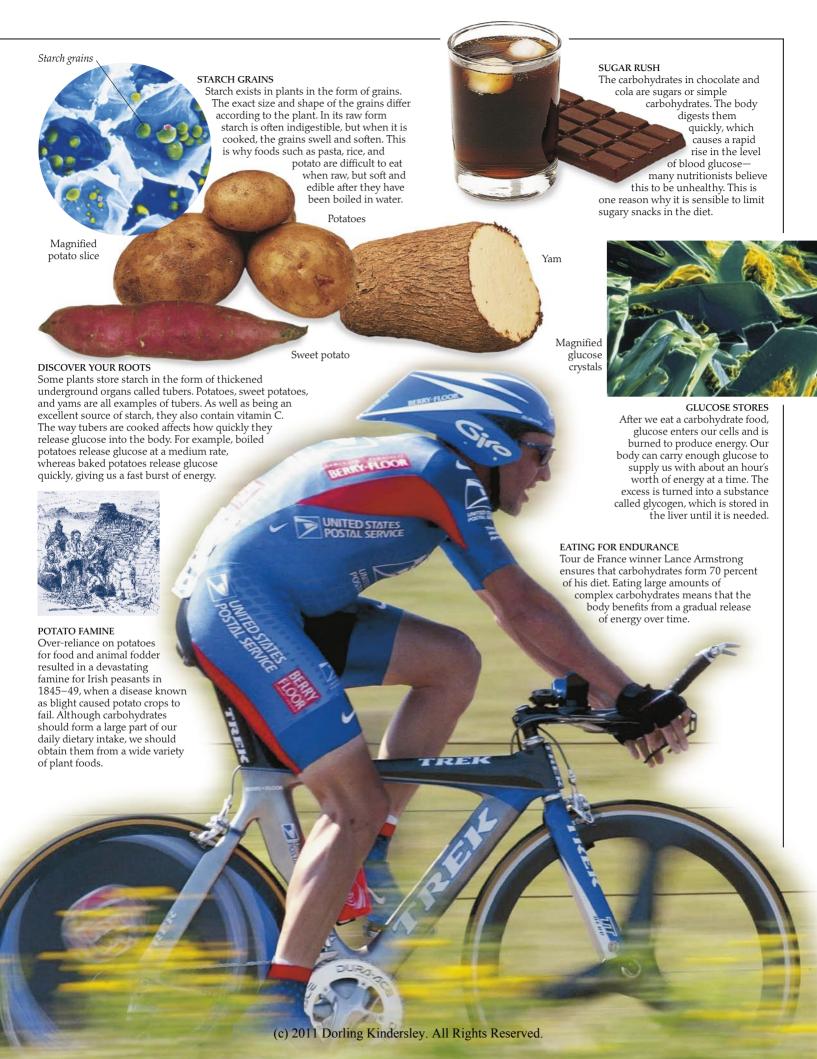

# R

#### HIPPOCRATES

Although the word "fiber" has only been in use since the 1950s (your grandparents may still call it "roughage"), its dietary merits have long been debated. Hippocrates, the ancient Greek physician who is regarded as the father of medicine, recommended baking high-fiber bread as early as 430 BCE for its beneficial effect on the intestinal tract.

Lentils

### Fiber

Dietary fibre is a large group of compounds that are found in plant foods such as beans, grains, and vegetables. Some types of fiber cannot be digested by enzymes in the digestive system, and they pass through your body unchanged—but they still play an important role in a healthy diet. A high-fiber diet can help you control your weight because fiber fills you up and means that you have less room for fatty, high-calorie foods. In the late 1960s, scientists also discovered a link

between eating fiber and reducing the risk of chronic diseases. A high-fiber diet is particularly beneficial to the health of the intestines and is good for preventing constipation.

#### HUNGRY HIPPOS

Grass-eating animals, such as the hippopotamus, have microorganisms living in their digestive tract that can break down plant fiber into glucose (a type of sugar). Humans do not have these microorganisms.

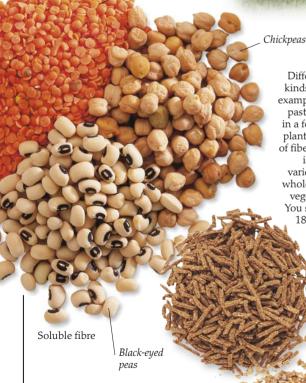

#### INSOLUBLE AND SOLUBLE FIBER

Fiber falls into two broad groups. Insoluble fiber acts like a sponge, expanding to hold water and increasing the bulk of the material that passes through your intestines. Soluble fiber lowers blood cholesterol, decreasing the risk of heart disease, and helps to control the level of blood glucose by slowing down the rate at which food leaves your stomach.

FIBER-RICH FOODS

Different plant foods contain different kinds of fiber. The fiber in apples, for example, is different from the fiber in pasta. The amount of fiber present in a food also varies from plant to plant. The benefits of each type of fiber are different, too. That is why it is best to eat a variety of fiber-rich foods: whole grains, cereals, fruit,

- Whole-grain cereal

very day.

Insoluble fiber

vegetables, and legumes. You should aim to include 18 g of fiber in your diet

> Whole-wheat pasta contains more fiber than "white" pasta

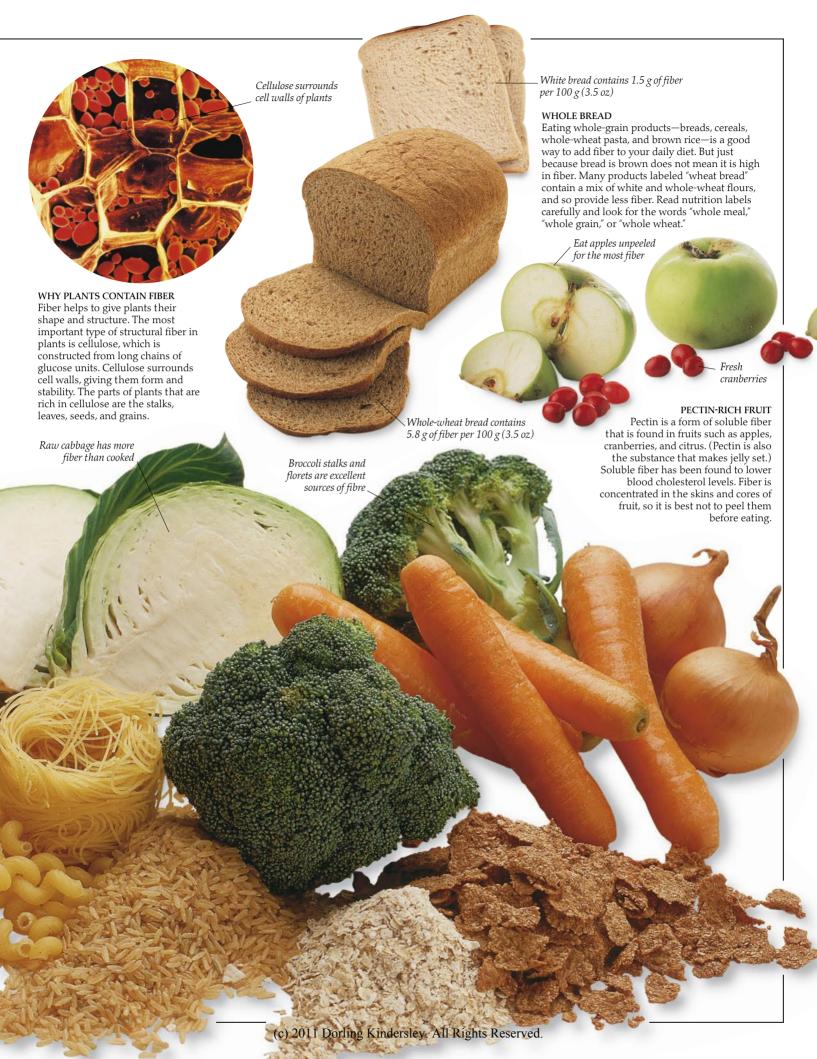

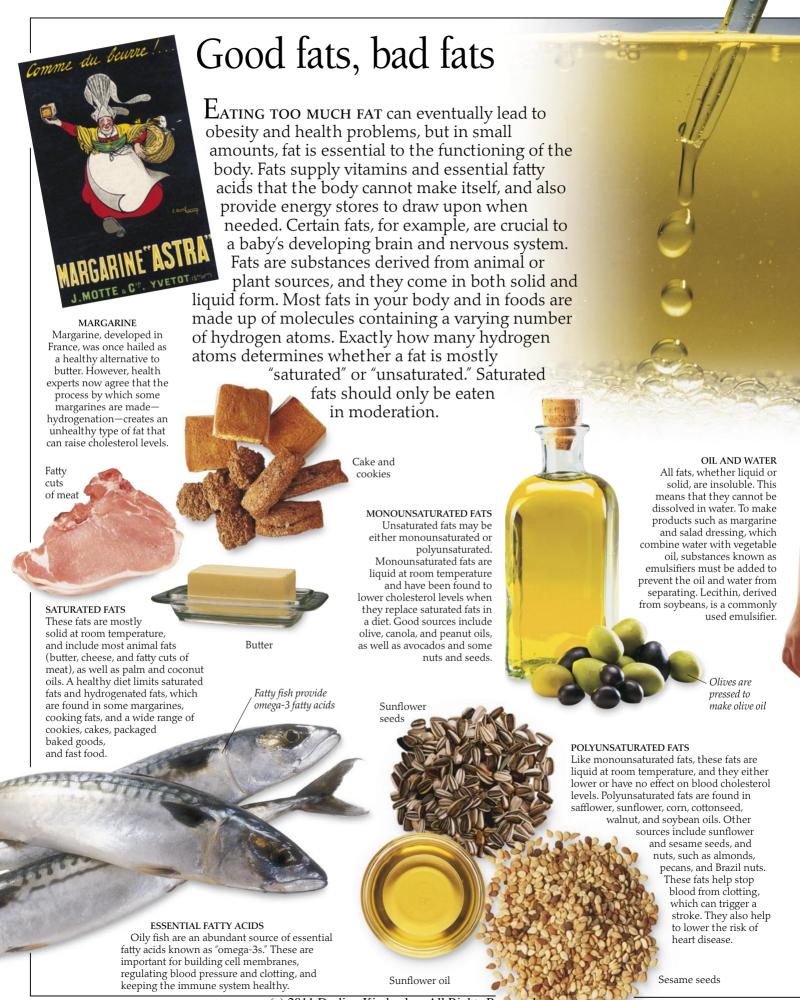



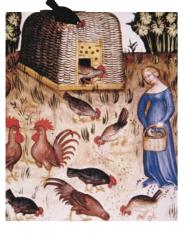

#### WHICH CAME FIRST?

For many centuries, chickens have been farmed for their eggs, which are a valuable source of protein. One medium egg contains 7.2 g of protein, as well as B vitamins, vitamins A and D, zinc, and iron. Some people who do not eat meat choose to eat eggs so that they obtain all the essential amino acids they need.

### Protein

Every single cell in the body needs protein for growth, maintenance, and repair. Proteins make up the antibodies that help shield you from disease, and the connective tissue that provides support throughout your body. You also need protein to make many enzymes and hormones, as well as the neurotransmitters that deliver messages to your brain. Protein is not a single substance,

but a chain of chemicals called amino acids. Although protein is essential, you need relatively small amounts for good health. Just 10–15 percent of your daily calories should come from protein.



FRANÇOIS MAGENDIE (1783–1855)
This French physiologist was the first person to observe that mammals cannot survive if deprived of dietary protein. He was also one of the first people to identify the three main nutrients (protein, carbohydrates, and fats).

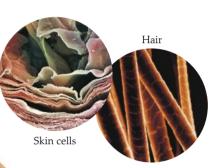

#### AMINO ACIDS

There are 22 different amino acids in the protein of the human body. Nine of these are "essential," meaning that they must be obtained from the foods you eat. The other 13 are "nonessential," meaning that you are able to manufacture them in your body from an excess of other amino acids.

- Methionine can be obtained from eggs

ysine is

and fish

found in meat

Glutamic acid is an amino acid present in protein-rich plant foods

#### BUILDING UP MUSCLE POWER Protein is the basic building material

for muscle tissue. Body-builders need to consume higher amounts of protein than other people, because lifting weights creates tiny tears in the muscle that must be repaired. But eating a dozen eggs at a time is not enough. You need allaround, high-quality nutrition and proper strength training to build up your biceps.

SUPPLE SKIN AND STRONG HAIR Your body relies on protein to

make skin, hair, and fingernails.
The type of protein found in skin (and connective tissue) is collagen—it gives skin its thickness and suppleness.
Keratin is the fibrous protein that gives hair and fingernails their strength and structure.

Building muscles is impossible without protein





LIMES TO PREVENT SCURVY
In the mid-1700s, Scottish naval surgeon James Lind discovered that drinking lime or lemon juice (rich in vitamin C) prevented scurvy.
This disease was common among sailors due to poor diet on long voyages. Soon, British ships never left port without limes, earning the sailors their nickname, "limeys."

### **Vitamins**

We need only a few milligrams of them a day, but vitamins are absolutely essential to good health. Vitamins are a group of 13 organic substances that our bodies need in order to work properly and to help regulate functions within cells. For the most part, we must obtain vitamins from the food we eat. Vitamins do not supply energy, but some of them help us to convert food to energy efficiently. Vitamins are grouped according to how they are absorbed and stored in the body. There are two groups: fat-soluble and water-soluble. Fat-soluble vitamins (A, D, E, and K) are stored in our fat tissues and liver. Water-soluble vitamins (the B vitamins and vitamin C) pass through the body quickly and must be replaced often.

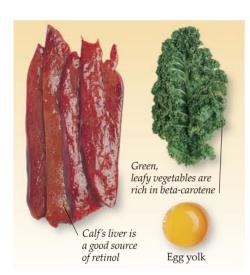

#### FOODS THAT SUPPLY VITAMIN A

This fat-soluble vitamin, also called retinol, is essential for healthy vision. It is found in animal products such as liver, salmon, egg yolks, and fortified dairy products. We can also convert plant substances—carotenes—into retinol. Carotenes are found in yellow and orange fruit and vegetables, and green, leafy vegetables.

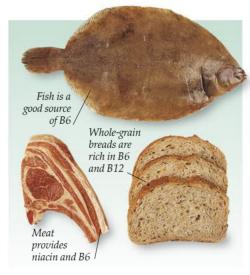

#### FOODS THAT SUPPLY B VITAMINS

The water-soluble B vitamins include biotin, folate, niacin, pantothenic acid, riboflavin, thiamin, vitamin B6, and vitamin B12. B vitamins are essential for energy metabolism, from the initial digestion of food to the release of energy. They are also needed to make red blood cells, and the genetic materials RNA and DNA.

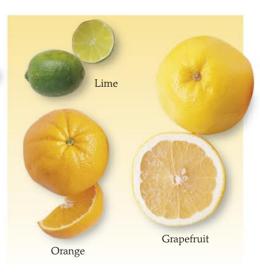

#### FOODS RICH IN VITAMIN C

Vitamin C, also called ascorbic acid, is a water-soluble vitamin that is necessary to make collagen, the tissue that holds body cells together. It also promotes the healing of wounds and burns, makes blood vessel walls stronger, and helps to build strong teeth and bones. Citrus fruits are particularly rich sources of vitamin C.



#### HEALTHY EYESIGHT

Vitamin A enables us to see properly in dim light. Over time, a deficiency can lead to night blindness and gradual loss of sight. Vitamin A also promotes normal cell division and growth, keeps skin, hair, and nails healthy, and helps to create strong bones and teeth.



Dry eyes are a



GETTING ON YOUR NERVES

The B vitamins play critical roles in the functioning of the nervous system. Vitamin B12 is needed to make myelin (nerve coverings), while thiamine and B6 ensure that the nervous system works properly.

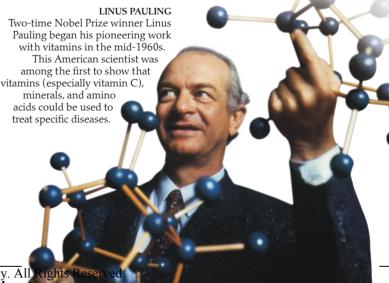

(c) 2011 Dorling Kindersley. All

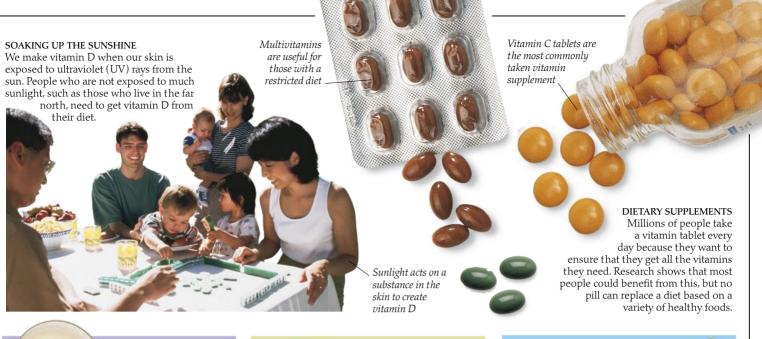

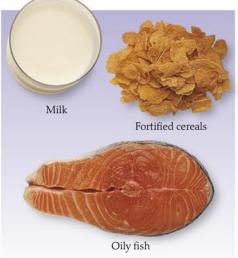

#### FOODS THAT SUPPLY VITAMIN D

There are two forms of vitamin D. One is found in fortified cereals, egg yolks, oily fish, and fishliver oils. The other is made by the body when exposed to the sun. Vitamin D is essential for calcium absorption (which is why it is sometimes added to calcium-rich dairy foods), and for building strong bones and teeth.

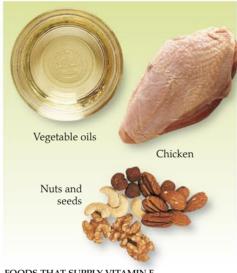

#### FOODS THAT SUPPLY VITAMIN E

This fat-soluble vitamin helps maintain healthy red blood cells and muscle tissue, protects fatty acids, and helps to prevent the destruction of vitamins A and D through oxidation (exposure to oxygen). Vitamin E is found in vegetable oils, eggs, mayonnaise, fortified cereals, and nuts and seeds, and in lesser amounts in chicken.

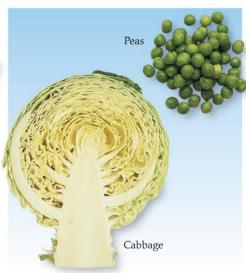

#### FOODS THAT SUPPLY VITAMIN K

This vitamin is needed for the normal clotting of the blood. About half of our vitamin K comes from our diet. It is widely available in cereals, and vegetables such as cabbage, spinach, peas, broccoli, and asparagus. The other half is manufactured by the bacteria that live in our intestines.

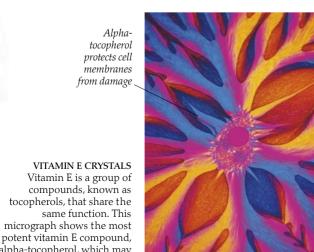



# **Minerals**

LIKE VITAMINS, MINERALS are only needed in very small amounts, but even in tiny quantities their presence is essential to good health. Minerals are vital to a number of processes in the body: bone and tooth formation, biological reactions, water balance, hormone production, and the functioning of the circulatory, nervous, and digestive systems. There are more than 60 minerals in the body, but only about 15 are considered essential, and we must ensure that these are present in the foods we eat. The best way to obtain enough minerals is to eat a varied and balanced diet based on fresh, minimally processed foods. Getting too little or too much of a certain mineral can lead to health problems.

Provides



#### RUBBERY BONES Mineral deficiencies are linked to diseases. A lack of calcium can cause rickets, a painful condition in which the bones that support the body's weight soften and bend.

Whole-wheat bread

Rich in

phosphorus

#### ESSENTIAL MINERALS

The eight essential minerals that we need in the greatest amounts are known as macrominerals. These are calcium, phosphorus, potassium, sodium, chloride, magnesium, iron, and zinc. The

other seven essential minerals, of which we need less, are known as microminerals. These are fluoride, copper, selenium, iodine, manganese, chromium, and cobalt. All minerals interact with vitamins and other substances to maintain health.

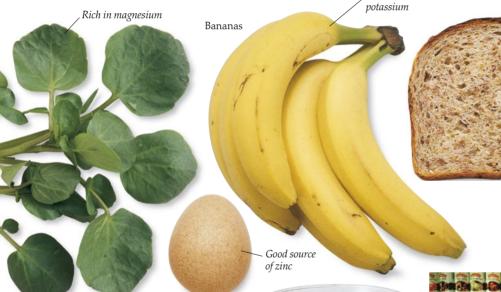

Watercress

EARTH'S BOUNTY

Minerals are

elements of Earth's crust

that are carried

into ground water, soil, and sea by erosion.

Plant roots take up

eating the plants

they contain.

some of these minerals.

Humans and animals

absorb the minerals

#### A GLASSFUL OF HEALTHY CALCIUM

Egg

Calcium is the most abundant mineral in the human body and builds our teeth and bones. This macromineral also helps to regulate heartbeat and other muscle contractions. Calcium is vital to young children, who renew their entire skeletons every two years. Dairy products, dark green leafy vegetables, nori seaweed, and canned fish eaten with the bones are good sources of calcium.



Sodium is essential in small quantities to regulate blood pressure and water levels in the body. But many processed and convenience foods, from canned soups to ready meals, are loaded with salt (sodium chloride). Eating too many sodium-rich foods can lead to high blood pressure and fluid retention, which strains the heart and kidneys.

Toothpaste and tap water are our two main sources of the trace element fluoride. We need fluoride to help us build strong bones and teeth.

FLUORIDE TOOTHPASTE

Food sources include tea and seafood (especially if the bones are eaten).

Salt is raked into pyramid-shaped piles

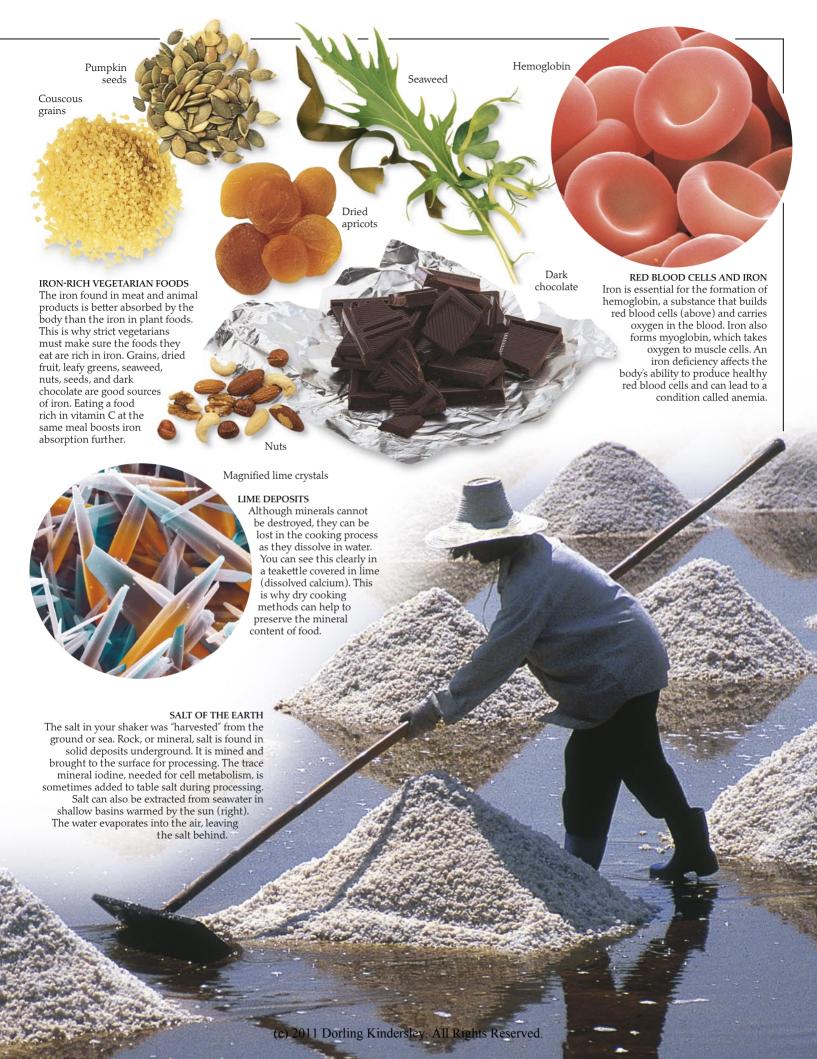

# CHILI PEPPERS Not only do these colorful vegetables add a spicy kick to many foods, but chili peppers Healing foods Since the 1970s, scientis certain natural defenses wh plants are rich in natural company to the second secon

found in food.

Not only do these colorful vegetables add a spicy kick to many foods, but chili peppers are also rich in phytochemicals. Capsaicin (the same substance that gives the peppers their heat) is thought to be a powerful cancer fighter. Chili peppers are also rich in vitamin C.

Red peppers contain more beta-carotene

Sage, rosemary,

antioxidant herbs

and thyme are

Since the 1970s, scientists have found that we can "borrow" certain natural defenses when we eat plant foods. This is because plants are rich in natural compounds called phytochemicals, which defend against harmful bacteria, viruses, and cell damage. Phytochemicals also give plants their smell, color, flavor, and texture.

They work with nutrients and fiber to protect our bodies against

disease, promote good health, and increase overall life expectancy.

The best way to make sure we reap these benefits is to eat five to nine servings of a variety of fruit and vegetables every day.

Antioxidants and "friendly bacteria" are other natural substances that are also

Blueberries

Pomegranate



#### FREE RADICALS AND THE AGING PROCESS Free radicals are substances produced by the body's normal

metabolic processes. Over time, excess free radicals can cause damage to cells all over the body. They are responsible for the aging of the body as well as for serious conditions such as cancer and heart disease. The way to neutralize the effect of free radicals is to eat plenty of

the effect of free radicals is to eat plenty of foods that contain healing substances known as antioxidants.

Juice sacs called arils Lactobacillus are | friendly bacteria | found in the gut





FRIENDLY BACTERIA

Billions of bacteria inhabit our digestive systems. Some are harmful, but others, called probiotic bacteria, are helpful. Maintaining a balance between the two is essential to good health. Eating foods that contain probiotic bacteria (fermented milk products and yogurt) helps stop the gut from being colonized by harmful microorganisms.



Choosing to eat a colorful variety of foods is an easy way to get the benefits of phytochemicals. Plants and animals that are colored orange, pink, red, and yellow—from carrots and oranges to pink flamingos and salmon—contain carotenoids. These antioxidant pigments help the body to make vitamin A.

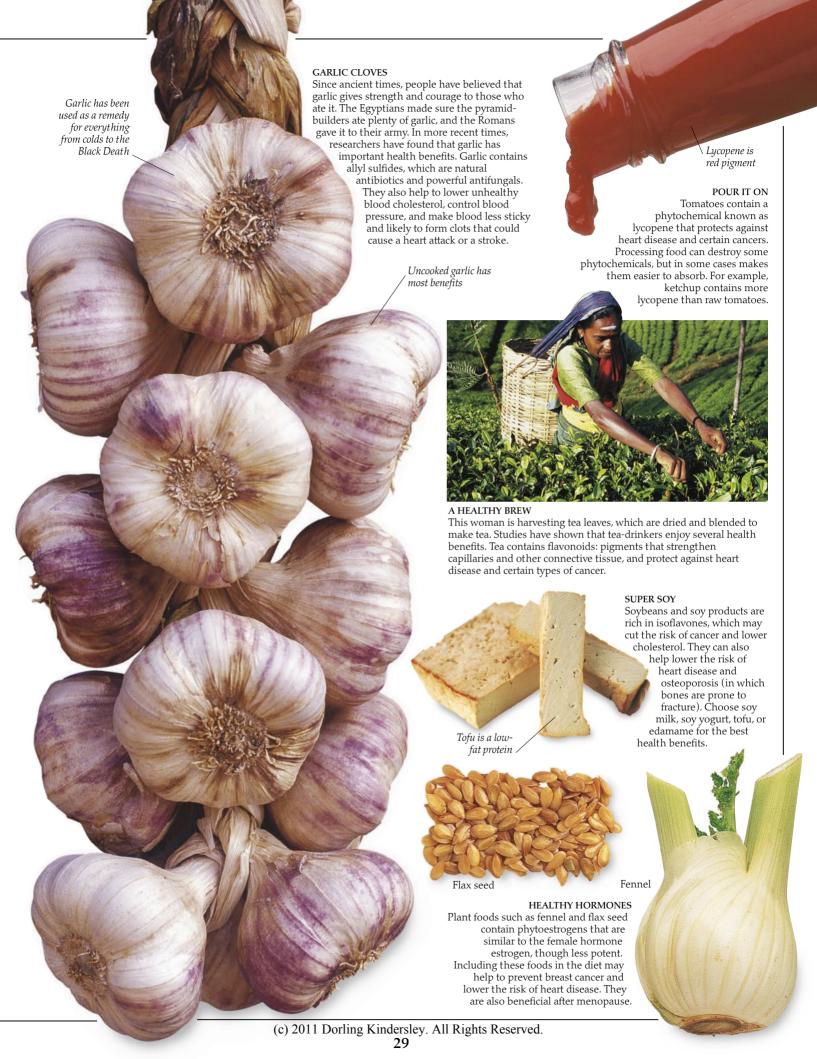

# RED KIDNEY BEANS These hears contain lectin a toyin

These beans contain lectin, a toxin that is common in many plants but is concentrated in high levels in red kidney beans. Eating raw or undercooked kidney beans can lead to extreme abdominal pain. It is important to cook them thoroughly, to minimize possible exposure to the toxin.

# Allergies and toxins

Can your dinner be dangerous? Yes, if you have a severe food allergy. A food allergy is an abnormal immune system response to a food, such as peanuts or shellfish. Allergies often run in families, and they tend to start in childhood. Fortunately, the number of people who have a true allergic reaction to foods (including symptoms such as gasping for breath, vomiting, or a skin rash) is fairly small. Much more common is a food intolerance, in which people experience an undesirable reaction, such as bloating, after eating a particular

Citrus fruit

food group, such as dairy products. There are also some foods that are naturally poisonous to everyone if they are not prepared or cooked in the correct way.

These include red kidney beans, some species of mushrooms, and a type of tropical fish.

#### MOREL MUSHROOMS Morels are edible mushrooms

that contain small amounts of a toxin called helvellic acid.
Cooking morels destroys helvellic acid and makes them safe to eat – but they should not be eaten raw. A number of other mushrooms are also toxic, and some are similar in appearance to harmless mushrooms.
Only eat mushrooms that you can correctly identify.

Oysters

, Chef has a special license to prepare fugu

#### A DEADLY DELICACY

Fugu (a type of blowfish) is a delicacy in Japan, but it is also incredibly poisonous. The fugu's glands contain a toxin that is 270 times more toxic than cyanide. A specially trained chef works with a surgeon's skill to remove the glands without puncturing them. If this toxin is eaten, the diners have truly eaten their last meal!



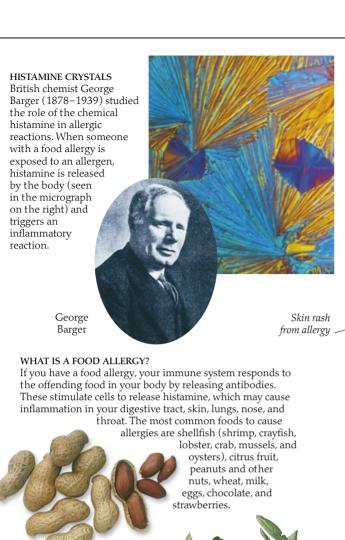

Peanuts

Eggs

WHO GETS FOOD ALLERGIES? Babies are vulnerable to food allergies, so new foods should be introduced to young mouths one at a time during weaning. Waiting at least three days between each new food introduction can help caregivers to identify which foods, if any, cause reactions. Many children outgrow food allergies by the age of five, perhaps because their immune systems mature.



#### ALLERGY SYMPTOMS

Food allergy sufferers may experience a skin rash, abdominal pain, vomiting, diarrhea, wheezing, itchy mouth, or runny nose. In extreme cases, a reaction known as anaphylactic shock causes the throat to swell and makes breathing difficult. This should be treated as a medical emergency.

#### TESTING FOR FOOD ALLERGIES

If a patient's history indicates that a food allergy is likely, a doctor may give a scratch skin test (right). A diluted extract of the suspected food is placed on the skin of the forearm or back. This skin is scratched and observed for a reaction such as swelling. It is critical for anyone who has a food allergy to identify it and avoid the offending food.



### FOOD INTOLERANCE

Celiac disease (left) is an intolerance to gluten (found in wheat). A food intolerance can occur when the body fails to produce an enzyme needed for the digestion of a particular substance, such as lactose (sugar) in milk. Intolerances can also be a response to chemicals, such as caffeine, found in food or drinks. Symptoms include gas and nausea.



Sorghum crop, Nebraska

#### **EXCLUSION DIET**

Strawberries

Chocolate

Allergies and intolerances can be managed by avoiding the "trigger" foods and finding alternatives. People who cannot tolerate wheat, for example, can eat cereals and bread based on sorghum, millet, and buckwheat instead. Exclusion diets can sometimes be challenging, especially for common "ingredient" foods such as milk and eggs.



WILLIAM BEAUMONT (1785–1853)
This American doctor treated a patient whose abdomen had been opened by a gunshot. The patient recovered, but his wound remained open, allowing Beaumont to discover the workings of the digestive system.

# Digestion and absorption

Your Body Cannot Benefit from the nutrients in food until they have passed through your digestive system and been absorbed into your cells and tissues. This process is known as digestion and absorption. Digestion takes place in a long tube known as the alimentary canal, which begins with your mouth and ends with your anus. In between the mouth and anus are your esophagus, stomach, and small and large intestines. Each organ plays a key role in transporting or breaking down food, facilitating the absorption of nutrients, or removing waste from your body. Digestion is greatly speeded up by protein substances known as enzymes. Specific enzymes act on each of the major nutrients—carbohydrates, fats, and proteins—to break them down into their simplest components.



WHERE IT ALL BEGINS

The mouth is where digestion begins. Teeth tear and grind food into small pieces and salivary glands release an enzyme that starts breaking down carbohydrates. The tongue then moves balls of food to the back of the mouth to be swallowed.

are breathing



IVAN PAVLOV AND HIS DOGS
Russian scientist Pavlov (1849–1936) studied digestion in dogs to understand how some reflexes such as salivation can be manipulated. Dogs (like humans) salivate when they eat. Pavlov decided to ring a bell every time he fed his dogs. Soon, the dogs salivated in response to the bell, whether they were fed or not. But after several bell rings

without food, the does no longer salivated at its sound.



# WN THE RIGHT PIPE?

Epiglottis seals off the larynx when

When you swallow a bolus (ball of food), a flap of cartilage called the epiglottis folds back to cover your larynx, or voice box. This stops food from accidentally going down your trachea (windpipe). Swallowing is the last voluntary part of digestion. Next, the alimentary canal takes over.



# Dietary needs

Everyone needs the same nutrients for good health, but not everyone needs the same amounts of these nutrients. Nutrient and calorie needs vary from person to person, depending on factors such as age, sex, body size, the state of our general health, and our level of physical activity. Nutrition experts and scientists work together to analyze the current research on nutrition and to establish a set of guidelines called dietary reference values (DRVs). These DRVs tell us how much protein, carbohydrate, fat, vitamins, and minerals we need to eat every day. However, because we may eat more on some days than others, and tend to eat different foods from day

#### HOW MUCH DO WE NEED?

over several days.

Nutritional needs change during a person's lifetime. In the first six months of life, for example, a baby grows and develops rapidly. Breast milk or infant formula meet all of a baby's requirements. But by six months, a shift in nutritional needs means that other foods must be introduced during weaning. Nutritional needs continue to change throughout childhood. By age 11, boys have different nutritional needs from girls, a division that continues throughout adulthood.

to day, in practice, it is acceptable to

average out our nutrient intake



activity levels. On average, boys have slightly higher energy needs starting from adolescence than girls. A manual laborer needs to consume more calories than a person in a sedentary job.

Energy requirements depend in

part on a person's lifestyle and

HEALTHY HOT LUNCHES

Recommended food and drink intake for an active man over one week

Bread provides B vitamins

Men between 19 and 50 need 2 oz (50 g)of protein every day

Shellfish is rich in protein

Grains are a source of carbohydrate

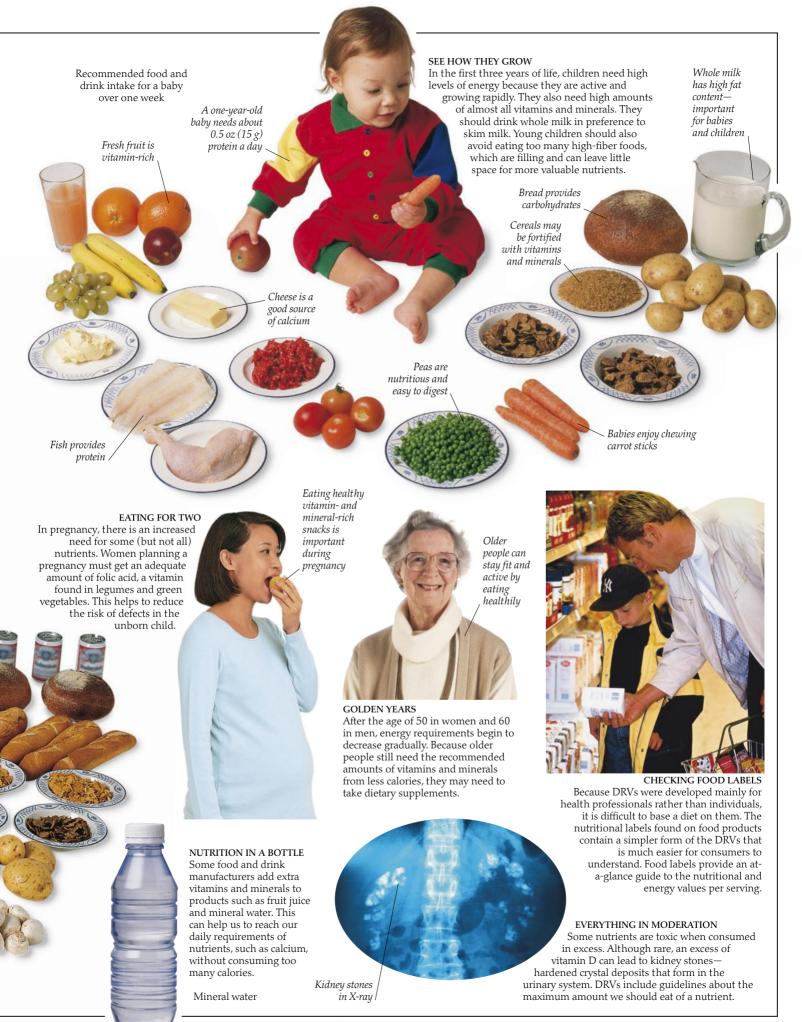

# Making food last

Once meats or fish have been cured, they can

be smoked over the smoldering embers of a

up the drying process, smoking is now used

to enhance a food's flavor, color, and aroma.

fire. Practiced since prehistoric times to speed

Nothing lasts forever, and that includes food. Methods for keeping food edible date back thousands of years—the ancient Romans rubbed salt on meat to

dry it out, just as we cure pork today. When fresh foods are scarce, preserving food is vital for survival. There are several methods of food preservation. Harmful microorganisms do not survive at extreme temperatures, or where moisture has been removed, so heating, freezing, drying, or the addition of preservatives are all ways in which food can be kept

safe and tasty to eat for months and even years.



Herring hung out to dry in the open air

HUNG OUT TO DRY

Hanging food to dry in the sun is another ancient method of food preservation. The wind and heat remove the moisture that allows bacteria to breed. The length of time that food takes to dry depends upon its type and thickness. If heat is applied too quickly, the outside becomes cracked and the inside remains moist, which can allow mold to develop inside.

Italian prosciutto

DRY CURING

Meat and fish can

rubbing salt on them

and hanging them to dry for months. This

removes moisture and kills

bacteria. As the air circulates around the meat, such as this Italian prosciutto ham, it forms a crust on the outside that keeps the inside tender. This crust is later removed and discarded.

be preserved by dry curing-

ham is cured for up to 18 months

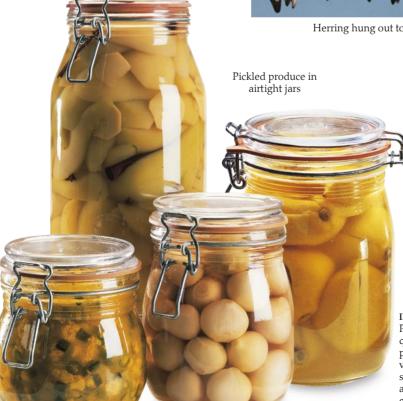

A CANNY INVENTION In the early 1800s, the French emperor Napoleon offered a prize to anyone who could invent a way to preserve military food supplies. A chef named Nicolas Appert devised a sterilization method in which jars of food were heated to kill bacteria. By 1880, manufacturers were producing food in metal cans similar to

those of today.

Nicolas Appert (1749 - 1841)

#### IN A PICKLE

Pickling dates back an incredible 4,000 years. The Egyptian queen Cleopatra attributed some of her beauty to eating pickled foods. In pickling, a wide variety of foods, such as vegetables and fish, are placed in jars and covered in a solution with a high acid content, such as vinegar. The acidity of vinegar prevents harmful microorganisms from growing inside the jars, and preserves the food.

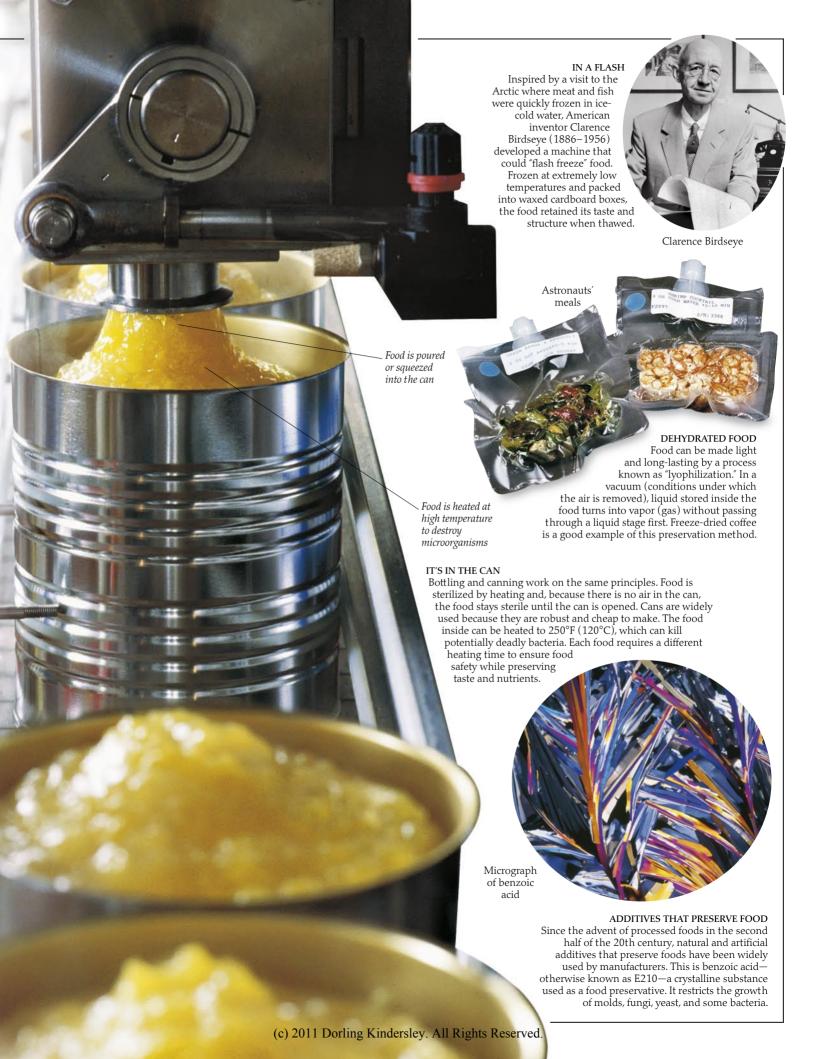

# Cooking food

Cooking is the process of heating food prior to consumption. For thousands of years, early people ate everything raw. So why do we cook? Heat kills harmful parasites and microorganisms, and breaks down tough meat and plant fibers, making them easier to chew and digest. Cooking makes food look, smell, and taste better,

too—the physical and chemical changes create all kinds of different flavors, textures, aromas, and colors. Cooking methods fall into two categories: dry-heat methods, which include baking, grilling, broiling, and frying, and moistheat methods, which include steaming and boiling. Some methods are considered healthier than others. For example, steaming is preferable

to frying because it preserves vitamins and does not add fat to food.



EARLY COOKING METHODS The earliest method of cooking was probably roasting food over a fire. Food may also have been steamed by wrapping it in wet leaves and burying it in the embers, or cooked in hollow rocks or skulls. Clay-pot cooking (above) originated some time after 6000 BCE.

#### THE THRILL OF THE GRILL

COOKING WITH FIRE

Prehistoric people "tamed" fire about

used it for cooking. Some speculate

carcass was left too close to the fire.

Because cooking softens food and makes it more edible, the young and

the old had a better chance of survival by eating cooked food.

500,000 years ago, but no one knows when or why people first

that cooking was discovered by accident—for example, an animal

The delicious smells and the sizzle and pop of foods cooked over flames are just as appealing now as they may have been to early people. Grilling involves cooking food quickly at a high temperature. Food exposed to direct heat develops a crust on its exterior while the insides stay moist. Grilling is considered a healthy method of cooking fatty foods, such as meat, because the fat is allowed to drip off as the food cooks.

(c) 2011 Dorling Kindersley. All Rights Reserve



#### COOKING FOOD IN LIQUID

Moist-heat cooking is a good method of preserving the flavor of delicate foods. In about 500 BCE, it was done by digging a pit in the ground, lining it with stones, filling it with water, and tossing in hot rocks from the fire to make the water bubble and cook the food. Now we can set a pan of food in liquid on a gas or electric stove.



The first microwaves were huge and expensive

#### FAST FOOD

The first microwave ovens were introduced in 1947. Ads for this Radarange model boasted that chicken pieces could be cooked in just three minutes. By the 1980s, microwave ovens were widespread. During microwaving, food is bombarded with electromagnetic waves that heat the water molecules.



COOKING WITH FAT

Stir-fry vegetables stay crisp

Fat can be heated to a high temperature so that it cooks food quickly and seals in flavor and moisture. There are several techniques for cooking with fat. Frying involves heating food in a pan covered with a film of fat. Deepfrying means immersing food in hot fat. Stir-fried food is stirred and tossed very quickly in a pan or wok using a minimal amount of oil.

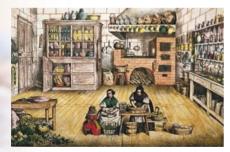

#### HEARTH AND HOME

In wealthy households such as this 19thcentury French home, kitchens were the domain of servants. But for many people throughout history, the kitchen was not a room in a house—it was the house. People lived in one room around a fire, used for cooking, warmth, and light. Later, the kitchen became a separate room.

#### CONTEMPORARY KITCHENS

Modern kitchens are not just functional, but are as sleek and stylish as any other room in the house. Time-saving appliances and a trend toward "convenience" foods mean that cooks spend less time slaving over a hot stove.



LOCAL FOODS, REGIONAL CUISINE This medieval picture shows people picking olives for cooking. In the past, eating food that was grown or raised locally was most people's only option. Today, there is renewed interest in local, seasonal food because it is fresh and environmentally friendly, in that it does not have to be transported huge distances by

> Chili peppers add heat

air or land.

Cuisine

 ${
m T}$ HE COOKING TRADITIONS, practices, and food and beverages associated with a particular region are called its cuisine (from the French word for kitchen). For thousands of years, cuisine was influenced by food availability. People ate whichever animals they could catch and whatever fruits and vegetables grew near them. Religious food laws also played an important role in the development of a region's cuisine. In the

> last century, improvements in food distribution brought the world's cuisines into contact with each other. Many people now have access to dishes from other parts of the globe as well as their own regional cuisines.



#### COOKING BY THE BOOK

This Italian cookbook was published in Venice in 1622. Cookbooks set out the cuisine of a nation or region, through recipes and instructions for cooking techniques. The oldest known cookbook may be Of Culinary Matters by Roman Marcus Apicius, written in the first century.



FOODS OF THE WORLD

Diets vary throughout the world,

food (for example, rice, yams,

many cuisines of the world.

but many cuisines feature a starchy

cassava, pasta, or bread) served with vegetables and meat or fish. Some foods, such as kebabs, noodles, and dumplings,

are found in slightly different forms in

Singapore: rice noodles, Chinese sausage, and seafood

Alsace, France: sauerkraut

and meat

Gravy is traditionally made using the meat juices



Great Britain: roast beef and Yorkshire pudding

> Middle Fast lamb kebabs

and couscous



South Africa: water lily and lamb stew







Southern US: ribs,

cornbread, greens, and

black-eyed peas

#### EATING OUT

Restaurants are places where we can eat dishes from a specific cuisine or a mixture of cuisines (such as Tex-Mex). Diners may also observe the customs that are linked to a cuisine, such as eating with chopsticks in a Chinese restaurant. Before restaurants were established in the 1700s, street vendors, inns, and taverns sold local cuisine to the public.

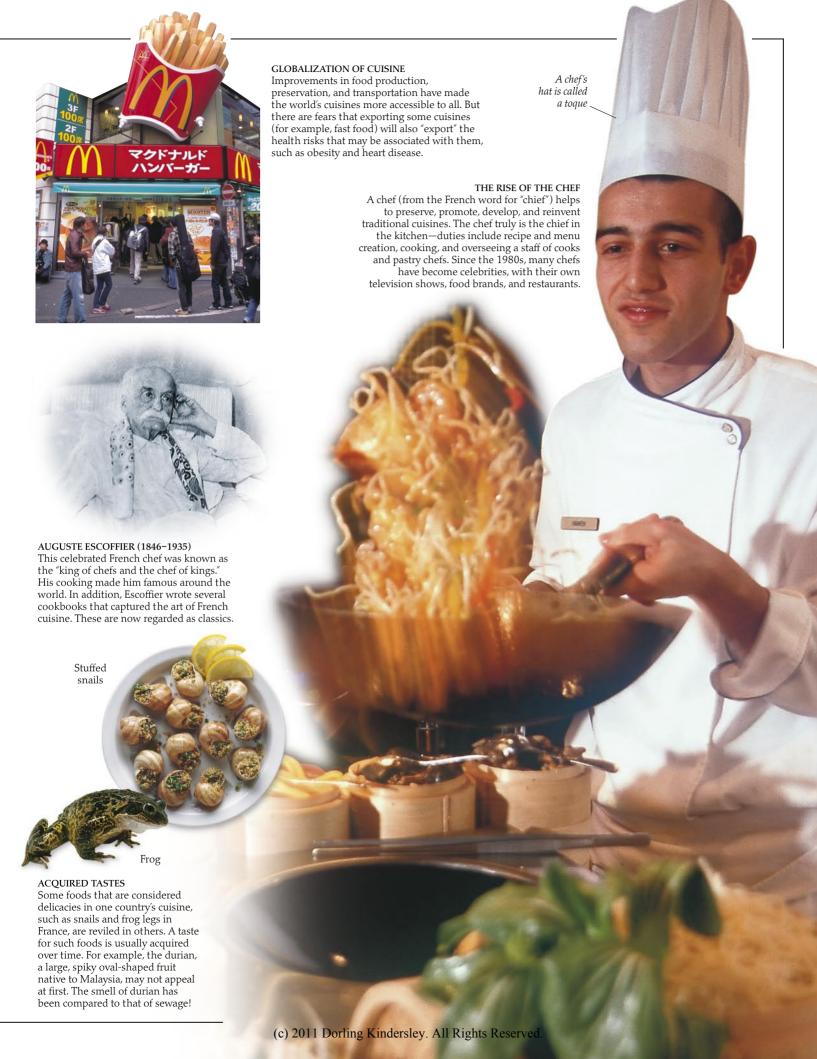

### Japanese chopsticks CULTURAL **EXPORTS** With the rise of globalization, food is now one of the major ways a culture "exports" itself. Food customs (such as the Asian practice of eating with chopsticks), as well as regional cuisines, are exchanged.

# Food and culture

The food we eat says a lot about who we are. But how, where, and when we eat, as well as who we eat with, are also part of our identity. Food historians study food and eating habits as way of learning about culture in general. The foods we choose help us to identify ourselves as individuals, as family members, as citizens of a nation, and as members of an ethnic population. Our food choices and preferences can mark differences between us, but food can also bring people together, strengthening cultural bonds.



Sharing foods helps to mark an alliance between cultures. Throughout history, visiting heads of state have been honored with elaborate banquets, often featuring the best of a nation's cuisine. In this medieval painting, a Portuguese king entertains a British monarch.



Sheep's eye

#### UNUSUAL FOODS

Cultures vary in terms of the foods that are considered acceptable. For example, boiled sheep's eyes are a delicacy in the Middle East. Deep-fried insects are regarded as a healthy protein-rich snack in some Asian countries.

> Yams are a starchy type of vegetable



Fried crickets, Cambodia

#### AROUND THE TABLE

Preparing and sharing food together is an important family activity all over the world. Mealtimes provide a valuable opportunity to socialize. However, in some developed countries, the habit of eating as a family is in decline. This may be due to the pressures of work or the availability of convenience foods, which allow people to eat whenever they like.

FEAST DAY The ritual eating of certain foods for holiday meals is an important cultural event. The traditional foods eaten at an American Thanksgivingfor example, roast turkey, cornbread stuffing, pumpkin pie, and cranberries—are

native to the New World, rather than the original homes

of the celebrants

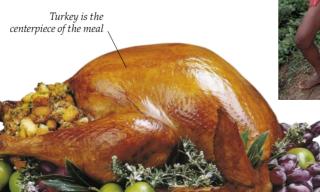

nearly all cultures across the globe, help people to preserve and protect their culture. In the case of Milamala, the yam festival celebrated by the Trobriand Islanders in Papua New Guinea (above), the festival also encourages villagers to grow more yams so that everyone has enough to eat.

Food and drink harvest festivals, celebrated by

CELEBRATING THE HARVEST

2011 Dorling Kindersley, All Rights Reserved.



#### HALAL MEAT This butcher in Cairo, Egypt, sells halal meat, meaning that the animals have been slaughtered following strict Islamic rules. Animals must be killed by cutting their throats to allow the removal of all blood from the carcass.

# Food and belief

ALTHOUGH MOST NUTRITIONISTS recommend that we eat a wide variety of foods, many people around the world choose to restrict their diets. The majority of these people are following religious dietary laws. These laws may prohibit certain foods completely, as well as set down restrictions about how various types of food must be prepared or cooked. Other people choose to limit what they eat for personal reasons. For example,

vegetarians exclude animal flesh from their diet because they believe that killing animals is wrong or because they believe that a vegetarian diet

is better for their health.

Bitter lettuce symbolizes Meat on the Jews' plight the bone is Egg is a sign a sign of of spring sacrifice Bread is unleavened because there was no time to bake before fleeing

#### LAMB FOR EASTER

Many religious holidays have powerful associations with certain foods. For example, Jewish families may eat lamb at the spring holiday of Passover, to remember the lambs sacrificed at the first Passover. Many Christians serve lamb at Easter time because lamb has come to represent Christ's sacrifice.

Walnut and apple mix is like the mortar used by brick-laying slaves

#### CEREMONIAL MEALS Judaism sets out its dietary laws (called "kashrut," or "keeping kosher") in the Torah, foods and instruct cooks to keep meat and dairy produce separate. The Jewish holiday of Passover is marked with a special meal called the "seder" (right). Each food served is symbolic, to remind

the holy book. These rules forbid certain celebrants of the exodus of Jewish people from slavery in ancient Egypt.

> Unleavened wafei

Parsley is

salty, like

slaves' tears

Horseradish

is as bitter

as slavery

Chalice of wine

Cakes to celebrate the end of Ramadan

#### THE SACRAMENT

Members of the Catholic, Anglican, Eastern Orthodox, and many Protestant faiths share a ceremony of thankfulness known as the sacrament (or communion). While each denomination has its own specific beliefs and practices, in general, celebrants drink a sip of wine to represent the blood of Jesus Christ, and eat a wafer of unleavened (yeast-free) bread to represent the body of Christ.



#### A MONTH OF FASTING

In the ninth month of the Islamic calendar, followers of the Islamic faith observe a period of fasting known as Ramadan. During this month, Muslims go without food from dawn until sunset. After sunset, they break their fast with a snack, and a light meal after evening prayers. At the end of Ramadan, Muslims celebrate with a three-day feast.

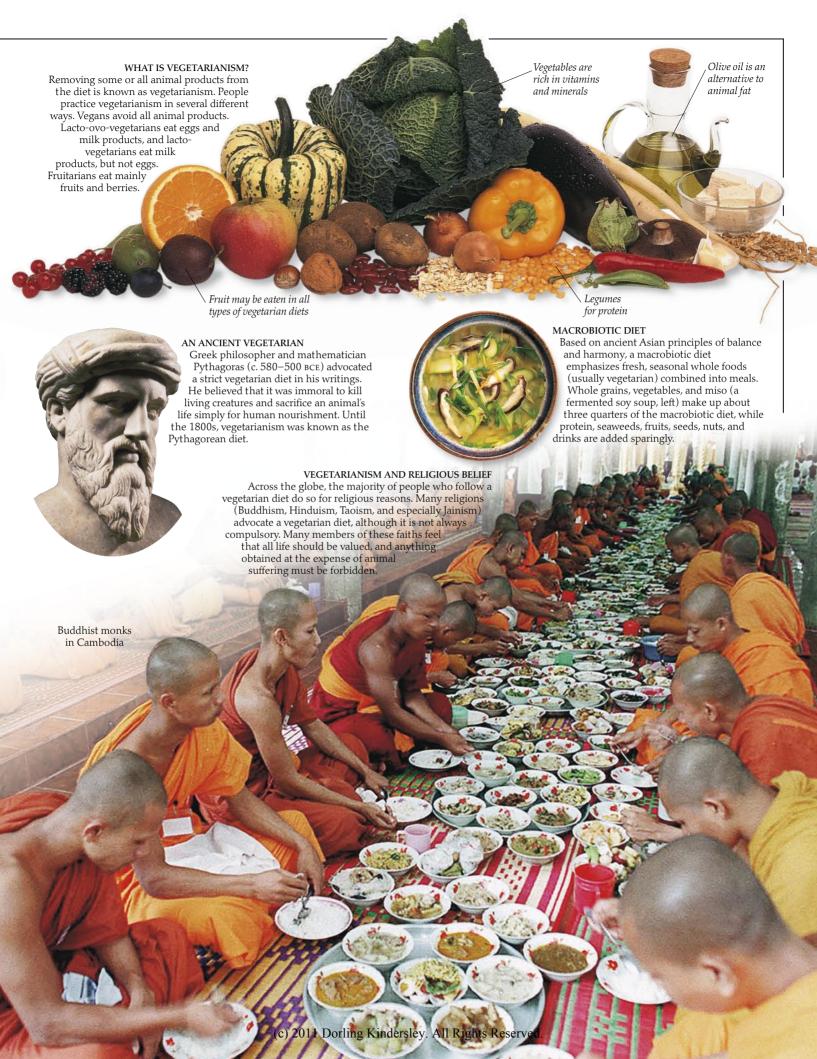

# Attitudes toward food



Because consumers demand food that is both cheap and varied, food now travels increasing distances from the place where it is produced to the place where it is eaten. We refer to these distances as "food miles." There is an growing environmental cost associated with food miles-for example, the gas burned by this truck hauling fruit.



#### READY WHEN YOU ARE

There is a rising demand across the globe for prepackaged meals that can be heated and eaten quickly. These foods are heavily processed and may contain high levels of salt, fat, and additives. If they are eaten regularly, they can lead to weight gain and health problems in the long term.

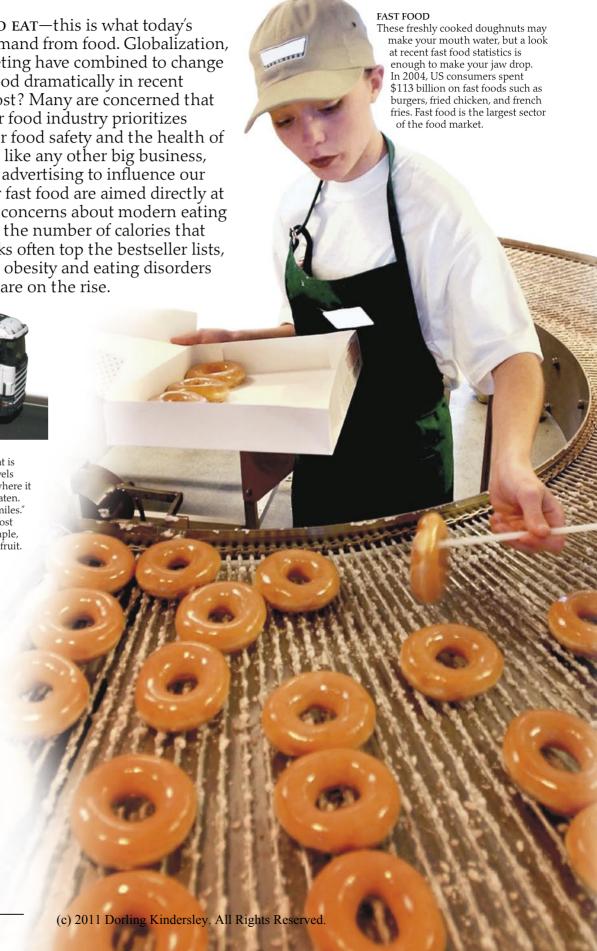



Twiggy in the 1960s

, Larger-than-life characters are used to market food

#### FOOD ADVERTISING

Children are drawn to foods promoted by colorful cartoon characters or famous names in sports or music—and food manufacturers know it. They routinely appeal to children with advertisements for foods that contain unhealthy levels of fat, salt, and sugar. Many governments are considering a ban on advertising to children.



#### COUCH POTATO CHIPS

Recent studies show that the proportion of overweight or obese children is skyrocketing in developed nations. This is a public health time bomb, as overweight children may go on to become overweight adults. Obese adults are at risk for a range of health problems, including diabetes and heart disease.

#### EATING DISORDERS

An eating disorder occurs when mental health issues affect normal eating. Anorexia nervosa (right) is voluntary starvation leading to extreme weight loss. Bulimia is

characterized by episodes of binge eating followed by vomiting. The latest eating disorder to be diagnosed is orthorexia nervosa (an obsession with healthy eating).



#### WHO'S THE FAIREST OF THEM ALL?

The body shape idealized by society changes over time. Plumpness was once seen as a symbol of beauty, but today, thin is in. There is now concern that young people are under

Renoir nude, 1912

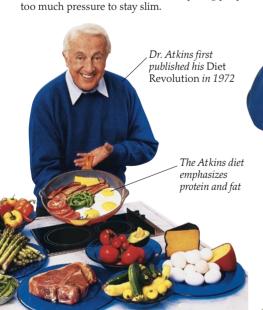

#### DIET FADS

Diet fads come and go and then come back again. In the 1970s, American doctor Robert Atkins proposed a high-protein, high-fat, low-carbohydrate diet that went against nutritional guidelines. The diet fell out of favor but has recently become popular again as a way of losing weight.



# Crop staples

Agriculture is the process of producing food and other products by cultivating plants and raising domestic animals. Early people lived nomadic lives, but as agriculture developed, people settled in one place and stayed there with their crops. As farming began to support a greater number of people, communities began to grow. Today, farmers in developing countries might produce just enough food for themselves and their families, but in many parts of the world crop farming is big business, and, assisted by developments in science and technology, it takes place on a huge scale.

#### WORKING FOR LANDOWNERS

Medieval peasants are shown here tilling the soil surrounding the landowner's castle. Struggles between wealthy landowners and their poor, landless laborers have been a feature of farming through the ages.

Inequality in wealth has always been a divisive issue—from the peasants' revolts of the Middle Ages to the struggle of landless people in developing nations today.

### AT THE PLOW

In early history, agriculture probably developed and disappeared a few times before people began settling down in permanent farming communities. Each time a new farm implement, such as a hoe or a plow (above), was invented or improved, it profoundly changed farmers' lives.

Corn

Potatoes

#### MAJOR CROPS

Over many centuries, humans have selected a small number of plants to grow as food. There are more than 300,000 species of plants, but an estimated 95 percent of human food comes from just 30 of these, eight of which are cereal grains. Today, the leading food crops grown worldwide are wheat, rice, corn, and potatoes.

MECHANICAL INVENTIONS
Until the late 1800s, sowing,
cultivating, and harvesting crops were
done by hand (and still are in developing
nations), with oxen or horses providing
pulling power. Since that time, mechanical
inventions from the reaper to the combine
have taken much of the toil out of farming.
They have also increased farm efficiency and
productivity. In 1830, it took about 300 hours of
labor to produce 100 bushels of wheat. A modern
farmer can do that in just three hours.

(c) 2011 Dorling Kindersley. All Rights Reserved.

Wheat

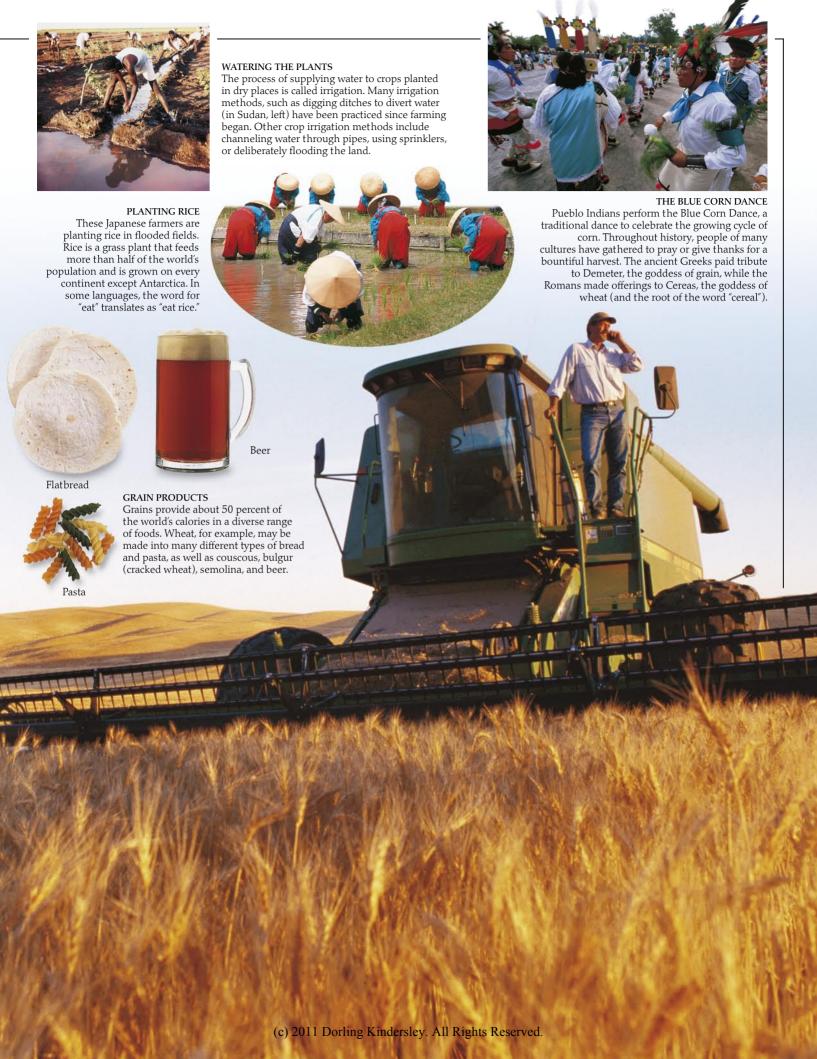

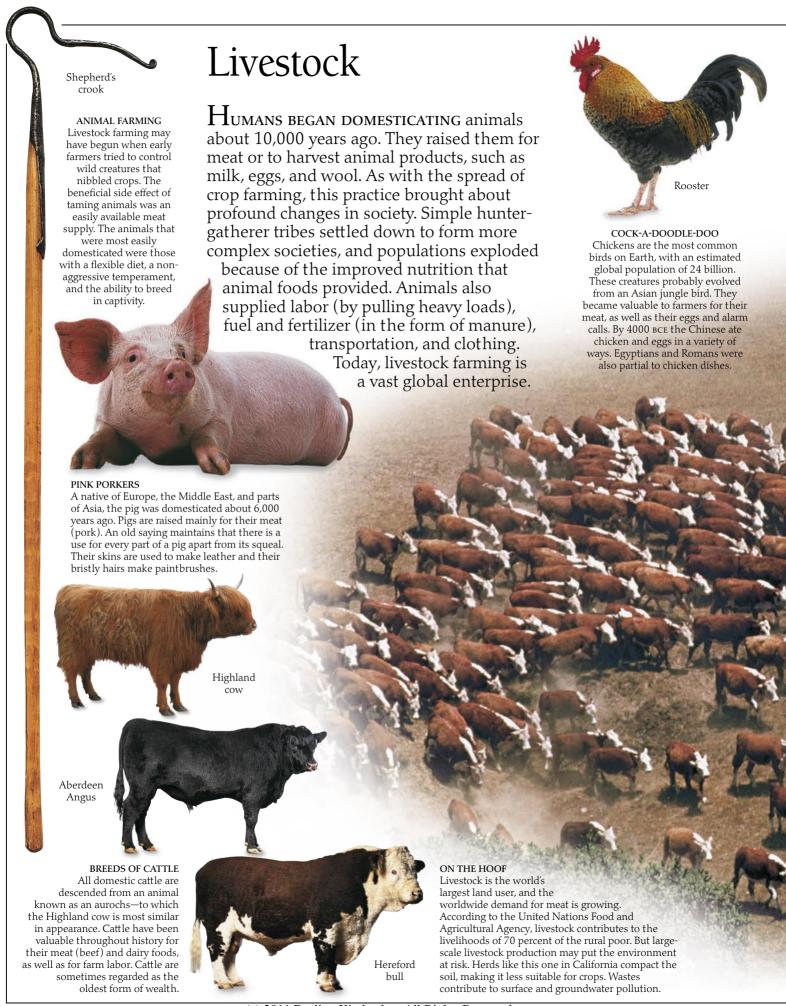



# Dairy foods

DOOR-TO-DOOR DELIVERY Modern dairying began in the late 1800s, as more people moved to cities from rural areas. In this 1902 photograph, milk churns are loaded onto a horse-drawn cart. The cart went from house to house, and people filled their own jugs from the churns.

Dairy farming is the industry of raising female cows for the production of milk and milk products such as cheese and butter. Dairy farms tend to be found where there is an abundant water supply (milk is 87 percent water) and inexpensive farmland. It is thought that people began milking cows in about 3000 BCE. From about 1850, the invention of specialized dairy machines and advances in food technology helped to modernize dairy farms and increase milk production. Milk is valued as a complete food containing nearly all of the nutrients that we need for health—



LOUIS PASTEUR (1822-1895) This French chemist pioneered the technique of pasteurizationheating food in order to kill harmful microorganisms. Most commercially available dairy products are now pasteurized. This extends their shelf life and makes them safer to eat without significantly affecting their nutritional value.

Some yogurt

contains probiotic

("friendly") bacteria

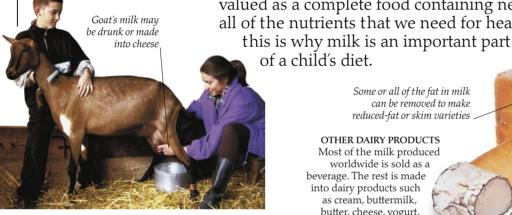

#### WHERE DOES MILK COME FROM?

About 90 percent of the world's milk comes from cows. The rest comes from goats, buffalo, sheep, reindeer, yaks, and other ruminant animals (hoofed animals that chew the cud). In some regions, people prefer goat's milk to cow's milk. It is easier to digest because the protein forms a soft curd and the fat globules do not clump together.

Some or all of the fat in milk can be removed to make reduced-fat or skim varieties

#### OTHER DAIRY PRODUCTS

Most of the milk produced worldwide is sold as a beverage. The rest is made into dairy products such as cream, buttermilk, butter, cheese, yogurt, sour cream, condensed milk, powdered milk, ice cream, and infant formula.

> Fresh mozzarella is traditionally made with buffalo milk



This goat's cheese is covered in herbs



#### MILKING IT FOR ALL IT'S WORTH

A single cow can produce about 90 glasses of milk a day—but that is just a drop in the bucket in terms of global milk production. Recent estimates put the world's daily milk production at just under 132 million gallons (500 million liters), and demand for milk, especially in developing countries, is rising. The European Union is the largest milk producer, accounting for almost 25 percent of world production; the United States produces around 15 percent.



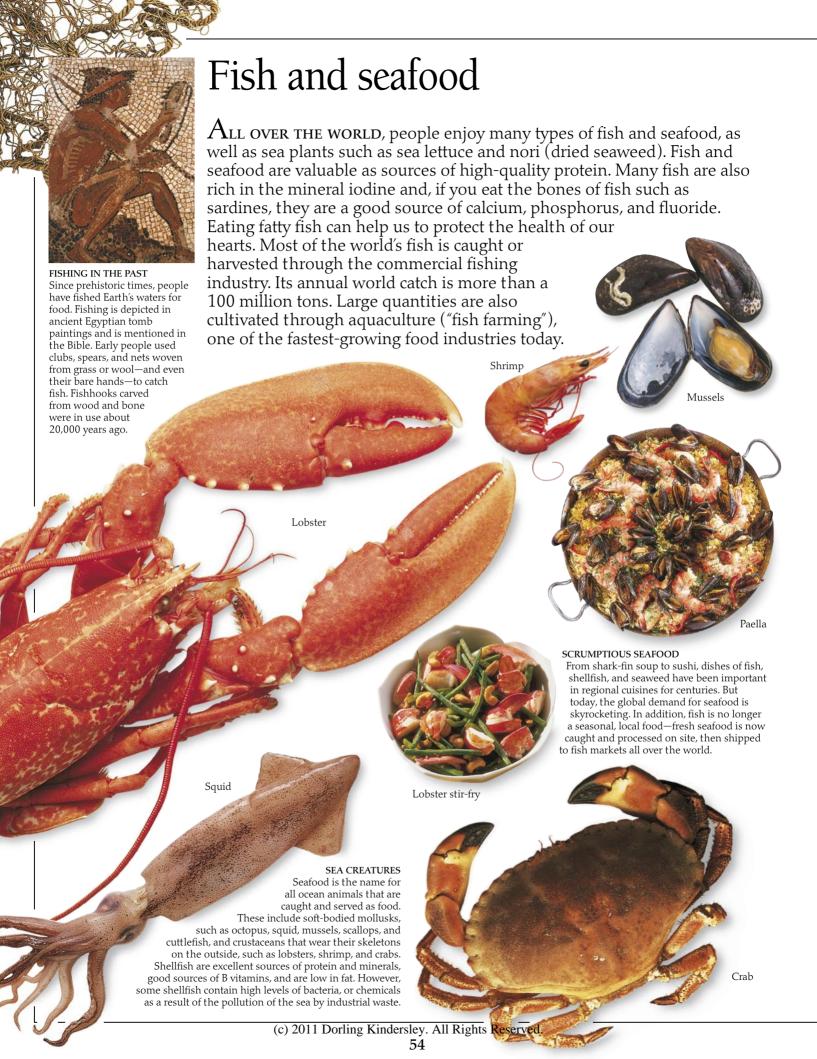



# Food dangers

 ${
m M}$ any foods we eat today come with a side order of risk. The dangers arising from modern food production make for a fairly unappetizing list. They include residues from pesticides, or drugs and hormones given to livestock, food-borne microorganisms and parasites, and mercury or other metals, any of which might end up in the food on our plate. We are told that we must accept certain

levels of chemical contamination, since industrialized farming depends on chemicals to produce food. But what levels are safe? And when these chemicals build up in our body tissues, what is the long-term effect on health?

> Recent scares such as avian flu and "mad cow disease" have also raised consumer awareness about food dangers.



**GROWTH HORMONES** 

Animals such as this cow are injected with growth hormones to increase meat or milk vield. There are worries that hormones are dangerous not only to the animals, but also to the humans who eat the meat.

#### INDUSTRIAL WASTE

There are concerns about the safety of eating seafood that has been contaminated with industrial waste. These Japanese people are protesting about a company accused of dumping mercury compounds into Minamata Bay, Japan, in the 1950s and '60s. Seafood was polluted with mercury, leading to an epidemic of poisoning that sickened or killed thousands.



#### UNDER WRAPS

Packaging materials such as plastic wrap and polystyrene contribute to food safety by protecting and preserving fresh food. But there are concerns that any packaging in contact with food may also contaminate it with small amounts of residual chemicals. Food packaging materials must comply with laws aimed at ensuring that food safety is not compromised.



#### TOO CLOSE FOR COMFORT

When lots of animals are kept in close proximity, the risk of bacteria or viruses spreading between them increases. Humans who are in close contact with animals can also become infected. In 2003, avian flu (spread from human contact with live, infected birds) hit eastern Asia. This is a particularly lethal strain of flu

Red areas are diseased

CREUTZFELDT-JAKOB DISEASE (CJD)

This is a brain scan of a young man

suffering from CJD, who later died.

It is thought that eating beef from

cows with bovine spongiform

encephalopathy (BSE, or "mad

cow disease") can cause CJD.

agent called a prion that builds up in the brain and

spinal cord of infected

the practice of feeding

cows with infected

sheep carcasses

cows. It came about from

BSE is caused by an infectious

#### FOOD COLORINGS

Artificial colorings are added to many foods-especially candy and other products marketed to children-to make them look appealing. There is concern about the

effect of consuming high levels of colorings and other additives on health. Some food colorings are known to cause behavioral problems in children.

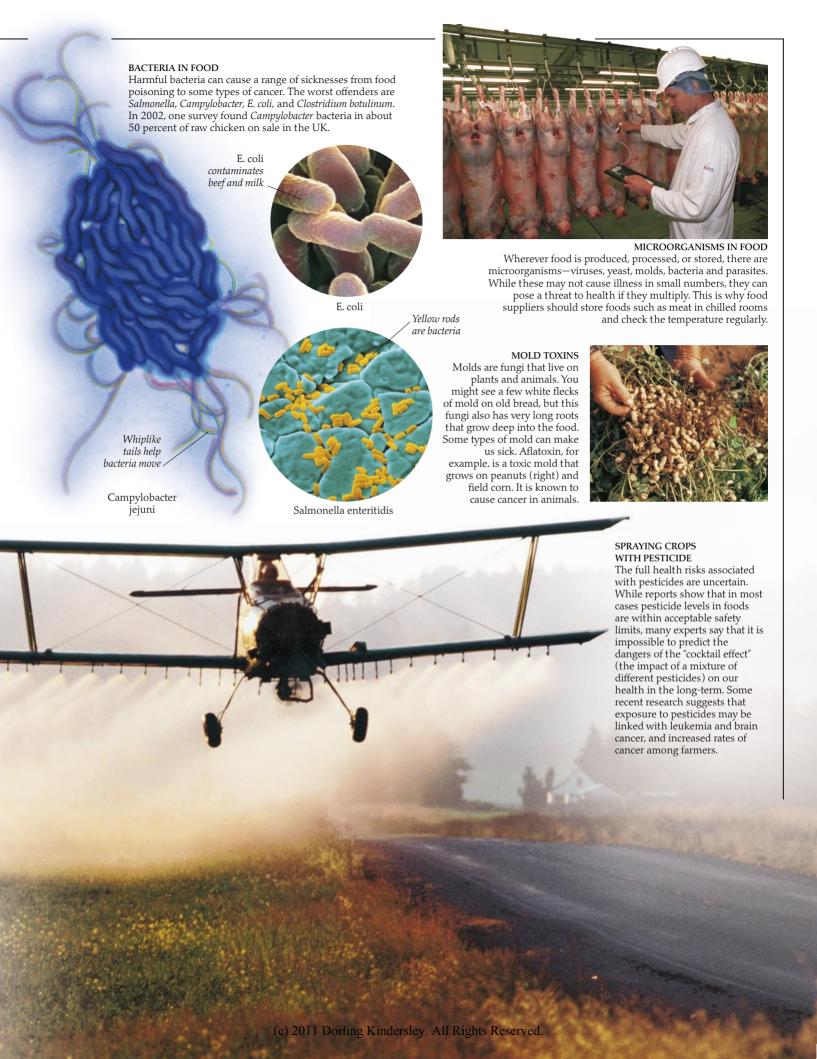



#### THE FATHER OF GENETICS Gregor Mendel (1822-1884) was an Austrian monk who discovered the basic laws of heredity. From 1858 to 1866, he bred garden peas in his monastery garden. Mendel noted that certain traits (such as pod shape or flower color) were passed down from "parent" plants to their offspring. Although he is now referred to as the father of genetics, Mendel's work did not have an impact until long after his death.

# The GM debate

We live in a high-tech world, and soon we may all be eating high-tech food. Genetically modified (GM) foods are the first agricultural products of a branch of science known as biotechnology. GM foods are developed by altering the genetic material in cells to add a desired trait to a food. This can be done by adding a gene from the same species—for example, adding a tomato gene from a frost-resistant plant into another tomato plant. Or a gene can cross species—for example, adding a gene from a fish that survives in very cold water to a tomato plant to make

it frost-resistant. GM foods have caused enormous controversy. In the US, most people have accepted GM foods, but Europe has only recently allowed them. Non-GM tomatoes

Overripe fruit is difficult to ship—and to sell

Plantlets cultured from a single cell

#### THE RISE IN GM CROPS

A 2004 global study showed that there are 167.2 million acres (67.7 million hectares) planted with GM crops. Seven million farmers in 18 different countries grow GM crops. An estimated 99 percent of these crops are grown in just six countries: the US, Argentina, Canada, China, Brazil, and South Africa. The most common GM crops are soybeans, corn, and cotton and canola seeds (used to make oil).



LONG-LIFE TOMATOES
In early 1994, the US Food and Drug Administration
(FDA) determined that the "Flavr

Savr," a genetically modified tomato, was as safe as tomatoes bred by conventional means. Flavr Savr became the first fresh genetically modified crop

genetically modified crop sold in the world. It was modified to stay fresh and intact for longer than non-GM tomatoes during harvesting and transportation.

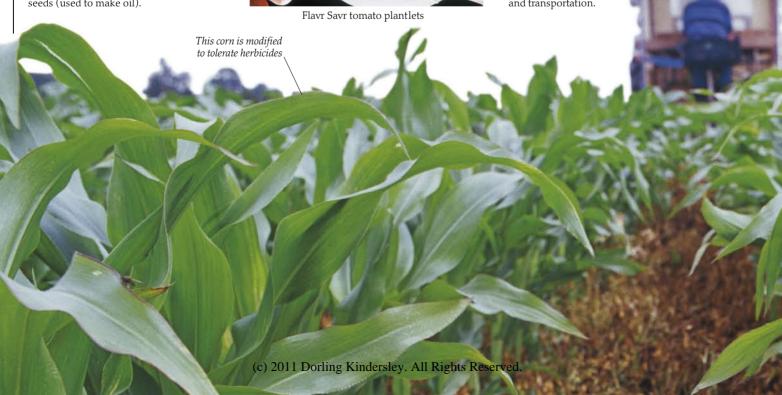

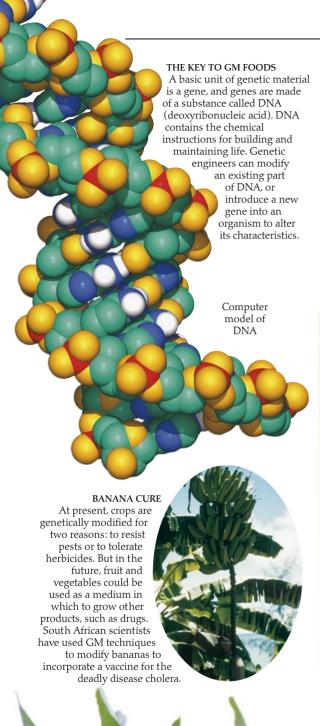



#### THE PERILS OF POLLEN

One concern over GM crops is the danger of cross-pollination with non-GM plants. Insects, birds, and the wind can carry seeds and pollen from GM plants into neighboring fields and beyond. If crosspollination occurs, consumers and farmers no longer have a choice about whether or not to support GM foods.

Micrograph of cotton pollen



#### PUBLIC REACTION

In many parts of the world, GM foods remain controversial, for the reasons outlined below. These environmental activists are destroying a GM test crop of canola in Oxfordshire, England.

#### THE ARGUMENT FOR GM FOODS

- GM foods could mean a reduction in the use of pesticides, since resistance to pests is built in genetically.
- GM foods could be farmed in places where conventional crops would fail.
- · Fruit and vegetables could be turned into delivery methods for vaccines.
- Foods such as GM corn (below) may help feed a growing population.
- GM crops could boost prosperity in the developing world.
- Forty percent of the world's food crop is lost every year to insects, disease, and spoilage. Resistant GM crops could limit this.
- GM might improve our food, enhancing its taste, extending its shelf life, and making it more nutritious.
- · Intensive farming has already harmed the countryside in many places and GM may offer a better way to manage the land.

GM corn on the cob

#### THE ARGUMENT AGAINST GM FOODS

- There has been no long-term safety testing. We do not know how these foods will affect our health or how they will affect the environment.
- Gene pollution cannot be cleaned up. Once it's out there, it's out there.
- GM foods may contain previously unknown allergens.
- Seeds from a GM crop (above right) will be genetically identical, so if a fungus or pest develops that can attack the seeds, the entire crop will fail.
- Big biotech companies are focusing on the profitable GM crops (corn, cotton, and soybeans) rather than GM rice and cassava that would help tackle the issue of starvation in Africa.
- Traditional farmers save seeds from a harvest to plant the next year. But biotech companies force farmers growing GM crops to buy new supplies every year, trapping them in a never-ending cycle of dependency.







# Why organic?

OUTSTANDING IN HIS FIELD

A pioneering voice in the organic farming movement, American

author and publisher J. I. Rodale

(1898–1971) and his wife Anna developed and demonstrated

farming methods that helped

increase soil fertility. His 1942 book, *Organic Farming and Gardening*,

popularized the idea of organic

farming in the United States.

ORGANIC FOOD is produced using farming methods that do not harm the environment. This means that no long-lasting chemical pesticides or fertilizers are sprayed on growing crops, and livestock is raised without hormones or antibiotics. Land must also be farmed

organically for several years before crops may be labeled organic. In the United States, the Department of Agriculture allows qualifying producers to use the "USDA Organic" label on their packaging. Organic foods account for about 1–2 percent of worldwide food sales. In recent years, concerns about food safety, environmental pollution, and GM crops have increased consumer interest in organic foods. Today, organic food products represent the fastest-growing segment of food sales. Yet debate continues as to whether organic food really is britter for our health



# COMPANION PLANTING Many plants have substances in their roots, flowers, or leaves that attract or repel certain insects. Planting two crops together helps to control pests naturally without the need for pesticides. Here, the bright colors of the flowers attract pests that might otherwise eat the bean plants.



TRADITIONAL METHODS
Rather than being kept in a cage,

these chickens are reared on an organic diet and allowed to roam freely in the fresh air and sunshine. This is how chickens would have been kept on a traditional farm of the 1900s. Few organic farming and animal husbandry ideas are new. They tend to be similar to the ways in which food was produced before mass agricultural modernization.

2011 Dorling Kindersley. All Rights Reserved.



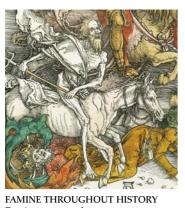

FAMINE THROUGHOUT HISTORY
Famine occurs when a country or
area does not have enough food or
resources to feed its people. It is not
a new problem. Famine was so
common in the ancient world that
one of the Four Horsemen of the
Apocalypse (above) in the Bible
was named Famine.

#### A CRITICAL TIME OF LIFE

Food shortages are devastating for all, but some groups of people are particularly at risk: pregnant women, new mothers and their children,and elderly people. Children whose bodies have been weakened by hunger, like this child in Sudan, are highly vulnerable to disease.

# Feeding the world

The world's population is expected to increase from six billion people today to nine billion by 2050. This raises the question of how to provide food for everyone on the planet without destroying the environment in the process. There is no clear answer. Intensive farmers say their methods will produce the most crops on the available land. On the other side of the debate are organic farmers who say that intensive

farming will destroy the land and only delay mass starvation—organic methods will keep the land fertile. Many people advocate education, giving farmers information and access to modern technology. Even more crucial, a fair way of sharing the world's food must be found.

#### FOOD SHORTAGES

These Sudanese people at a refugee camp are lining up for food distributed by the World Food Program. Although there is currently enough food to feed everyone on the planet, more than 800 million people (13 percent of the world's population) go to bed hungry every night, and 24,000 people die every day from hunger and related causes. These numbers are rising. Hunger continues to be one of the main challenges we face today and in the future.



And to se souch town

### HUNGER IN EMERGENCIES

Poverty, war, and civil unrest can give rise to food shortages, but they can also arise as a result of natural disasters. Floods, drought, crop failure, hurricanes, and earthquakes (as seen in this 1985 picture of a devastated Mexico City) create sudden food shortages. Many years of development—from roads and bridges to schools and hospitals—can be wiped out in a matter of minutes.



#### FOOD AID

Countries that produce an excess of food may offer food aid to other nations, through governmentsponsored or private organizations. Food aid may be in the form of offering grants or loans so that developing nations can buy food, or providing food directly, as in this French delivery to Somalia.

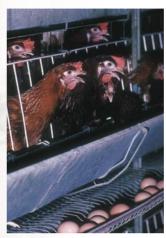

#### INTENSIVE FARMING

One possible solution to the global food crisis is to produce more food through the intensive farming of crops and livestock (such as factory hens, above). Experts are divided about the best way to balance the demands of a growing market with environmental concerns.



argue that using modern machines and genetically modified crops is the best way to get the most from the land. But the environmental effects of a massive increase in farming are uncertain. Many animals, such as the harvest mouse, already face extinction due to combine harvesting.





their teacher in Somalia are working on ways to restart

agriculture in their village.



# Did you know?

### **AMAZING FACTS**



Child about to snack on an insect, Thailand

- Insects are a popular snack in many countries. Bug-eaters enjoy termites, fried or dried grasshoppers, crickets, locusts, and smoked caterpillars. Most insects are high in protein and low in fat.
- Earthworms are high in protein and contain heart-healthy oils. They must be soaked before eating to remove dirt.
- The Australian honey ant stores honey in the swollen globe of its rear end. People bite the bottoms to get to the sweet treat. Honey bees are also eaten.
- Rotten fish have been, and still are, eaten in many cultures. The ancient Romans used garum (salty rotten fish guts) as seasoning. In ancient China, cooks let fish spoil in milk to make *cha*—eaten in thin slices. Norwegian cooks bury trout in salt and sugar for several months to make *Rakorret*. The Vietnamese bury fish in salt—the fish digest themselves with their own stomach fluids to make the seasoning sauce, *nuoc mam*.
- The world's supply of nests for a delicacy known as bird's nest soup

is found in a tiny region of S.E. Asia. The swiftlet nests below are made of hardened bird saliva. They can be reached only by climbing high up on vines and bamboo (right).





Harvesting the nests

- "Cowboy coffee" was made by putting coffee grounds in a clean sock placed in water and boiled over a fire.
- Throughout history, salt has been one of the world's most valuable commodities. It was even used as currency in the Roman Empire. Salt was a luxury that was often taxed—the Great Wall of China was paid for in part with taxes from the state monopoly on salt. In British colonial India, a salt tax eventually led Gandhi and thousands of others to march to the sea to get untaxed salt.
- Some ancient Chinese ate live baby rats, and Romans raised dormice for snacks. Incas ate guinea pigs and squirrels. Opossums and muskrats are traditional foods in parts of the US and Canada.
- During the Age of Exploration (late 1400s to early 1800s), sailors who had no fresh meat ate rats.

Coffee

- Diners at a wealthy person's banquet in the Middle Ages might encounter a peacock and swan looking very much alive. The birds were killed, carefully skinned to keep the feathers intact, cooked, and stuffed back into their skins. Their beaks and feet may even have been covered with gold. Live birds were sometimes put into a baked pie crust to fly out when the crust was cut, just as in the nursery rhyme Sing a Song of Sixpence.
- Feeling chirpy? Robins on toast appeared in American breakfasts as recently as the Civil War (1861–65).
- Cannibalism has been practiced at various times throughout history. In an Aztec sacrifice, the heart of the victim was offered to the gods. The rest of the body was divided up, stewed with corn

and salt, and eaten. This was not an ordinary meal, but connected to a religious ceremony and therefore strictly controlled.

The colonists who settled America faced severe food shortages. During the period known as the Starving Time (1609–1610), Captain John Smith reported that one of the colonists resorted to eating his wife. The man was executed when his crime was discovered—but robbing graves for food was also common.

People in other desperate situations— John Franklin's polar expedition and, more recently, the Uruguayan rugby team members who survived a plane crash have resorted to cannibalism, but in general, historians believe people have been accused of the act more often than it has been committed.

Before people drank coffee, they chewed the leaves and red berries of the coffee tree. In the 9th century, coffee beans were ground into a paste with animal fat. Muslim pilgrims, grateful that coffee kept them awake during their prayers, spread coffee across the globe.

Coffee houses appeared all over Europe in the 1600s.
Enthusiasm for the drink was widespread, although it was scorned by the governing classes. The French tried to ban it because they thought it would replace wine as the national beverage, while the Germans feared for their beer.

The origin of tea as a medicinal herb useful for staying awake is unclear. The use of tea as a beverage drunk for pleasure on social occasions dates from the Chinese Tang Dynasty (618–907 CE) or earlier. The first Europeans to encounter tea were Portuguese explorers visiting Japan in 1560. Soon, imported tea was introduced to Europe, where it quickly became popular among the wealthy in France and the Netherlands, and later England. Tea was far more popular than coffee in the American colonies, and coffee more popular than tea back in England. When the British put a tax on tea, the colonists revolted by dumping crates of British tea into the Boston Harbor.

Monks were responsible for tending the vineyards in France. One monk experimented with methods of producing the famous French sparkling wine, champagne. His name? Dom Perignon.

In ancient Egypt, adults and children alike drank beer at mealtimes. This fermentation of dates and barley bread was a thick soupy liquid—very nutritious, and not very alcoholic. It was also far safer to drink than water from the Nile River, which could give you intestinal worms!

Most people have encountered the occasional wormy apple, but in truth nearly every food we eat contains insects, albeit in tiny amounts. Food standards regulations acknowledge the presence of insect fragments or larvae and set small but acceptable limits. We may eat 2 lb (1 kg) of bugs a year without knowing it!

### QUESTIONS AND ANSWERS

### What are the most expensive foods and drinks in the world?

A Beluga caviar (the eggs of the beluga sturgeon fish—usually Russian) is often included in lists of the world's most expensive foods. Saffron is the world's costliest spice. To harvest it, workers remove three tiny tips from a type of crocus blossom. It takes 225,000 tips to make 1 lb (0.45 kg) of saffron. Truffles are

Saffron on Some animals (pigs and

Some animals (pigs and dogs) can sniff them out while they are still buried underground.
Kopi Luwak coffee costs about 50 times more than other coffees—the beans are special because they are first swallowed and digested by a catlike animal called a palm civet, and then collected from its droppings!

Crocus flower

### What are the staple foods eaten around the world?

A There are approximately 50,000 edible plants on Earth, but just three of these crops—rice, corn, and wheat—provide 60 percent of the world's food energy. Other staple foods include millet, sorghum, and roots and tubers (such as potatoes, cassava, yams, and taro), complemented by animal proteins such as meat, fish, cheese, and eggs.

### Who are the main food providers across the globe?

A For every farmer in the developed world, there are 19 farmers in the developing world. Women usually play an important role in providing food. In the developing world, for example, women and children are often solely responsible for growing food for their households.

### What wild foods do people gather and eat?

A Fish is by far the world's largest wild food harvest. It is a major source of protein for an incredible 1 billion people. Other sources of protein that people gather from the wild are insects, birds, frogs, rodents, and larger mammals. People also collect and eat forest foods such as leaves, fruit, seeds, and nuts. In some rural areas (for example, in Swaziland), people eat more wild plant foods than cultivated ones.

### How much food does the average person eat?

A Every day about 3 gallons (11.5 liters) of digested food, liquids, and digestive juices flow through the digestive system, but only about half a cup (100 ml) of this is lost in feces. We each eat about half a ton (500 kg) of food per year, although this varies according to the part of the world in which we live. In poor countries where people are undernourished, food intake may be substantially less.



Slaves working on a sugar plantation

### **Record Breakers**

LARGEST BOX OF CHOCOLATES

A box made in 2002 by the Frango Mint Co. of Chicago, IL, held 90,090 chocolates.

LARGEST COOKIE

A chocolate chip cookie created in Christchurch, New Zealand, in 1996 measured 81 ft (24.9 m) in diameter.

LARGEST BAGEL

In 1998, Lender's Bagels in Mattoon, IL, made a bagel weighing 714 lb (323 kg).

MOTTEST PEPPER

The Red Savina Habanero is 50 times hotter than the jalapeño.

BIGGEST FOOD FIGHT

(c) 2011 Dorling Kindersley. All Rights Reserved.

The tomato fight at La Tomatina festival in Spain.

La Tomatina

tomato fight

When did people start eating sugar?

As early as 800 BCE, people in India learned how to remove the juice from the sugarcane stalk and dry it, leaving only the sweet crystals of sugar behind. The Arabs introduced sugar to Europe, where it was prized as a medicine. Apothecaries shaved flakes off cones of sugar and sold them-sugar flakes were thought to be the ideal remedy for toothaches. By the middle of the 1700s, sugar was a food staple even for the poor. Slaves worked day and night to grow, harvest, and process sugar on vast plantations in the Caribbean.

\_ Some 12 tons of tomatoes are used



Ancient hunters spear and club a bear

#### 400,000 всн

Early humans have a diet of wild plants, roots, nuts, acorns, legumes, and wild grains. Hunters can track down and kill some animals.

#### 75,000 BCE

Neanderthal man is a skilled hunter, able to bring down mammoths and sabretoothed cats.

#### 35,000 BCE

Humans can now control fire. Their superior intelligence allows them to hunt for more food, with better tools.

#### 25,000 BCI

Food is cooked in small pits dug in the ground, lined with hot embers or pebbles.

#### 12,000 BCE

Tribespeople on the lower Nile use knives to harvest wild grass and grind flour from it. Potters in Japan make clay storage and cooking pots.

#### 10,000 BCE

Goats are domesticated in western Aaia.

**8000 BCE** The seeds of wild grains are cultivated in western Asia. Nomadic people begin to settle in communities.

# Timeline

Here is a timeline of some important events in the world's food history. You will see how developments in cuisine have shaped food trends in society, which foods have "migrated" far from their native continents, and how important innovations and inventions have changed the way we eat—from the taming of fire to the introduction of the microwave oven.

#### 5000 всн

Rice cultivation begins in China's Yangtze River delta.

#### 2800 BCE

Sumerian farmers invent the sickle—a tool with a semicircular blade. This will remain the predominant tool for harvesting grain for thousands of years.

#### 2500 BCE

Workers toiling on the Great Pyramid of Khufu in Egypt are sustained by chickpeas, onions, fish, and garlic.

#### 1500 все

Almost all the major food plants we know today are cultivated somewhere in the world at this time.

#### 350 BCE

The first cookbook is written by Greek author Archestratus.

#### 312 вси

Rome gets fresh drinking water from an aqueduct connecting the city to hillside springs.

#### 400

Anthimus, a Greek physician, issues dietary advice to Christians in *The Dietetics*. He argues that foods should be chosen according to how digestible they are.

He warns against eating bacon rind, pigeon, and mushrooms, among other things.

#### 1250

European crusaders returning from the Middle East bring cardamom, cinnamon, cloves, coriander, cumin, ginger, mace, saffron, and nutmeg to Europe.

#### 1400

Italian shops make pasta commercially. Up until now it has been a luxury food.

#### 1497

Italian explorer Christopher Columbus discovers New World foods such as sweet potatoes, peppers, plantain, and corn.

#### 1510

Sunflowers from America are brought to Europe. They soon become a major oilseed crop.

#### 1519

An officer with Cortés (the Spanish conqueror) reports that the Aztec emperor Montezuma drinks 50 flagons of chocolate a day.

#### 1525

Chili peppers from the Americas are introduced into India.

#### 1530

A Spanish explorer in the Andes, South America, encounters the potato, which will become Europe's staple crop.

#### 1561

Marmalade is created by a physician to Mary Queen of Scots to settle her stomach on a sea crossing from France to Scotland.

#### 1582

Coffee is mentioned for the first time in print, by a European merchant who traveled to Arabia.

#### 1610

The first mention of bagels, in Poland.

#### 1621

Pilgrims and Americans Indians celebrate the first Thanksgiving in America.

#### 1634

To ensure top-quality mustard, France imposes strict rules on mustard-makers.

#### 1652

London's first coffee house opens – within 10 years, there will be thousands.

#### 1661

London's Covent Garden market becomes a fruit, vegetable, and flower market.

#### 1677

The French establish vast cacao plantations in Brazil.

#### 1681

The pressure cooker is invented in France.

#### 689

An Italian physician encourages people to drink walnut juice. He says that it promotes health and longevity.

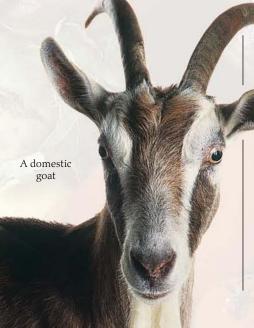

#### 1702

A sushi shop opens in Japan.

#### 1723

Coffee plants are first grown in Martinique, in the Caribbean.

#### 1729

The satire *A Modest Proposal* by Irish writer Jonathan Swift advocates eating children to ease the Irish population crisis.

#### 1764

France's first public restaurant opens.

#### 1762

The English Earl of Sandwich invents the sandwich.



#### 1769

A Spanish Franciscan missionary, Junipero Serra, plants the first wine grapes, oranges, figs, and olives in California.

#### 1774

English explorer James Cook nearly dies of poisoning after eating a blowfish.

#### 1785

Scottish poet Robert Burns writes a poem celebrating the haggis.

#### 1790

Pineapples are introduced to Hawaii by a Spanish adventurer.

#### 1805

US inventor Oliver Evans designs the first refrigeration machine.

#### 1809

Frenchman Nicolas Appert invents vacuum packing—food is boiled in jars, then sealed with corks and tar.

#### 1812

First known recipe for ketchup.

#### 1845

Ireland's potato crop fails and causes widespread famine.

#### 1824

The first commercial pasta factory is built in Italy.

#### 1826

The first commercially practicable gas stove is designed in England.

#### 1838

The Dutch chemist Gerard Mulder coins the word "protein."

#### 1850

The American Vegetarian Society is founded.

#### 1853

Potato chips are invented in Saratoga Springs, New York. A restaurant customer complains that the french fries are too thick and gets wafer-thin fried potatoes instead.

#### 1859

Voluntary starvation—anorexia nervosa—is first recognized as a disease. It tends to affect young women between the ages of 16 and 23.

#### 1868

Tabasco brand hot sauce is formulated in Louisiana.

#### 1869

British grocer Sainsbury's begins business.

#### 1876

Heinz tomato ketchup is introduced.

#### 1883

The luxury train, the Orient Express, first departs Paris, France for Constantinople, Turkey, with restaurant cars serving the finest cuisine.

#### 1885

Salmonella bacteria is first described.

#### 1893

The breakfast cereal Shredded Wheat is introduced.

#### 1895

The word "calorie" is applied to food by US chemist Wilbur Atwater.

#### 1897

Campbell's condensed soup—just add water and heat—is invented in the US.

#### 1900

Milk starts being sold in bottles in England.

#### 1901

Several oat milling pioneers in the American Midwest unite to form Quaker Oats, Incorporated.

#### 1903

Peanut butter is introduced as a health food.

#### 1907

Canada Dry Ginger Ale is registered as a trademark.

Quaker oats

#### 1916

Coca-Cola adopts its distinctive bottle shape, said to resemble the coca leaf or kola nut.

#### 1929

Unilever (the first multinational food company) is established.

#### 1939

The Ministry of Food is established in Great Britain.

#### 1941

The first recommended dietary allowances (RDAs) are introduced in the US, telling people how much of each nutrient they need for good health.

#### 1953

First Swanson TV dinner.

#### 1955

American restaurant pioneer Ray Kroc opens his first McDonald's burger stand. Colonel Sanders promotes Kentucky Fried Chicken.

#### 1982

Egg substitutes hit the market as concerns grow about egg yolks and cholesterol.

Coca-Cola

#### мір-1980s

Microwavable products rise in popularity as microwave oven ownership soars.

#### 1986

"Mad cow disease" scare begins in Great Britain. The Slow Food movement is founded in Italy to promote the enjoyment of wholesome foods.

#### 1997

A sheep named Dolly is cloned from an udder cell of an adult sheep.

#### 1999

The first British Internet grocery store promises home delivery of food and other goods ordered online.

#### 2000

The Betasweet carrot, bred to be a powerful antioxidant, is sold in Texas.

#### 2001

Foot-and-mouth disease devastates livestock farming in the UK.

#### 2004

The European Union lifts its ban on genetically modified (GM) crops. GM foods must be labeled.

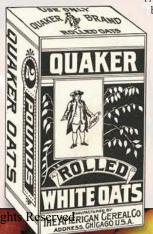

#### **USEFUL WEB SITES**

- The US Department of Agriculture: www.usda.gov/wps/portal/usdahome
- The US Department of Agriculture's kids' science page:

www.nal.usda.gov/kids/fandn.htm
The US Food and Drug Administration

- The US Food and Drug Administration: www.fda.gov
- This Canadian organization provides facts about nutrition for children:

www.nin.ca

- The on-line home of the Food Museum: www.foodmuseum.com/about.html
- An online compilation of recipes and features: www.epicurious.com
- A first-class resource on food and wine, and winner of many awards:

www.foodandwine.com

- The home page of the cable channel features a wealth of useful information: www.foodnetwork.com
- Food history, trivia, timeline, and quotations: www.foodreference.com
- A guide to nutrition for kids from the National Dairy Council:

www.nutritionexplorations.org

- The Foodborne Illness Education Information Center provides food safety information for kids: www.nal.usda.gov/fnic/foodborne/ fbindex/016.htm
- Fun facts, quizzes, and sample menus for a healthy diet:

www.freshstarts.com

• The latest information about children's nutrition in an easy to use site:

www.kiashealth.org/kid
• The Nutrition Cafe—a great interactive site for

older children and teenagers: www.exhibits.pacsci.org/nutrition/default.html

 A first class link to organic food sites: www.proorganics.com

# Find out more

Food is essential to the life of every human being on the planet. Here is how to find out more about the ways in which people get their daily bread, tortilla, rice, or chapati. Science museums contain exhibits related to agriculture as well as to food and nutrition. Plan a visit to a working farm, or visit a farm or plantation museum dedicated to a specific agricultural era. Get an insider view of food production by taking a factory tour. An exploration of an ethnic grocery store will remind you that what is exotic to some people is everyday fare for others.



#### TAKE A FACTORY TOUR

The closest you can get to a real food production line without applying for a job is taking a factory tour. Check the Internet to find a tour in your area. Although you may not be able to see the entire factory, you will definitely get a feel for the sheer scale of modern food production—and you may get a food sample, too!

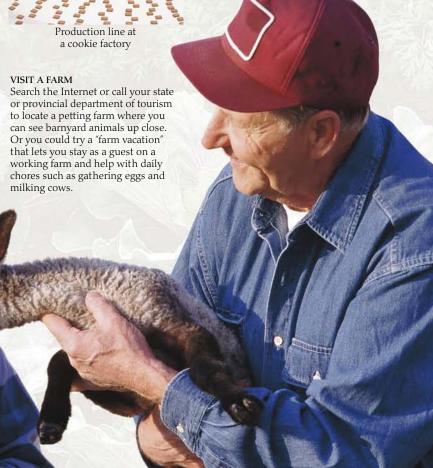



fruit, vegetables, or canned

that features stands catering

to a wide variety of people can also introduce you to new foods. Try something you

goods. A visit to a market

How does your garden grow? There is only one way to find out. If you want to experiment with growing food, and you are lucky enough to have a garden, give it a try. Even a window box can provide herbs to give flavor to food. Pick up a gardening guide at your local library or bookstore for step-by-step instructions, or get recommendations at your local garden center.

### Places to Visit

### THE SOUTHWEST DAIRY CENTER AND MUSEUM, SULPHUR SPRINGS, TX

A museum dedicated to the history of the dairy industry in the US.

#### KELLOGG'S CEREAL CITY, BATTLE CREEK, MI

A museum and factory tour in the home of ready-to-eat cereal.

#### HERSHEY'S CHOCOLATE WORLD, HERSHEY, PA

A simulated chocolate-making tour ride takes you from tropical jungles to the chocolate factory floor.

### BEN AND JERRY'S ICE CREAM FACTORY, WATERBURY, VT

Watch pints of frozen treats come down the assembly line.

### HENRY FORD MUSEUM AND GREENFIELD VILLAGE, DEARBORN, MI

The world's largest indoor-outdoor history museum that includes American food history and agriculture.

#### THE FARMERS' MUSEUM, COOPERSTOWN, NY

A recreation of a 19th century farm with heritage breeds of plants and animals.

#### LIVING HISTORY FARMS, URBANDALE, IA

Travel through 300 years of Iowa's agricultural heritage.

### NATIONAL AGRICULTURAL HALL OF FAME, BONNER SPRINGS, KANSAS

A museum dedicated to the history and importance of agriculture.

### THE CANADIAN AGRICULTURAL MUSEUM, OTTAWA, ON

Take tours of the animal barns and gardens at the largest urban working farm in Canada.

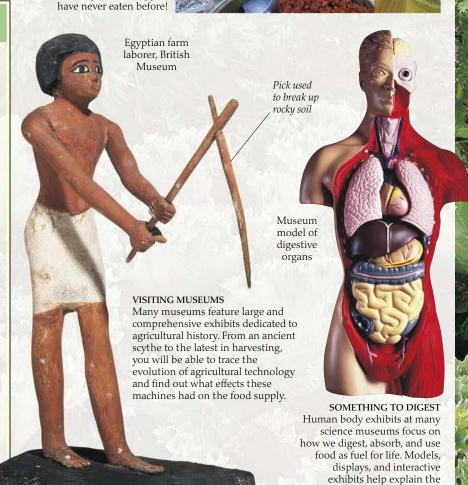

workings of the human

digestive system and how it changes food into energy.

# Glossary

ADDITIVE A substance added to food and drink for a specific purpose—for example, as a preservative. Additives are not natural parts of food.

**AGRICULTURE** The practice or business of cultivating the land.

ALLERGY An abnormal reaction of the body to a substance that is normally harmless to other people in a similar amount.

AMINO ACIDS The basic building blocks of proteins. Amino acids are essential to human metabolism.

**ANIMAL HUSBANDRY** The business of a farmer in raising and caring for livestock.

**ANTIOXIDANTS** Substances found in fruit, vegetables, and other plant foods that prevent oxidation.

**AQUACULTURE** The practice of using the sea, lakes, or rivers for fish or shellfish cultivation.

**BACTERIA** A class of microscopic organisms that may cause disease.

**BASAL METABOLIC RATE** The amount of energy the body needs to function while at rest.

BETA-CAROTENE A nutrient found in yellow and orange fruit and vegetables. The body converts it into vitamin A.

BILE A thick, bitter fluid that aids digestion and is secreted by the liver.

**BIOFLAVONOIDS** A group of phytochemicals in plant foods. They have health benefits, such as protecting against cancer.

BRAN The tough, indigestible outer husks of wheat, rice, oats, and other grains. Bran provides a rich source of fibre in the diet.

CALCIUM A mineral that we need for healthy teeth and bones.

CALORIE A unit that is used to express the amount of energy contained within a food.

**CANNING** A method of food preservation in which foods are sealed in sterilized, airtight iars or cans.

> CARBOHYDRATE The sugars and starches that form the main source of energy in the diet.

> > CARCINOGEN A substance that causes cancer.

CARNIVORE A flesh-eating animal.

CASEIN A protein in milk that solidifies during cheese-making.

CHOLESTEROL A waxy, fatlike compound that is present in food and which is also

manufactured by the liver. Excess cholesterol may lead to narrowing of the arteries that supply blood to the heart.

COMPLETE PROTEIN A protein that contains all of the essential amino acids. Meat, fish, and eggs provide complete protein.

COMPLEX CARBOHYDRATE A chain of glucose molecules, also known as starches. Starches are the form in which plants store their energy.



Calcium crystals

CRUSTACEA A class of animals with hard shells, including crabs, lobsters, and shrimp.

CUISINE The style of cooking common to a particular region or country.

**CURING** A method of food preservation in which food is dried, salted, or smoked.

DAIRY The collective name for milk and milk products—for example, cheese, butter, and yogurt.

#### DIETARY REFERENCE VALUE (DRV)

The amount of energy or nutrient that a group of people of a specific age (for example, babies) need for good health.

**DIGESTION** The process by which food is broken down in the body and converted to forms that can be absorbed into the bloodstream and delivered to cells.

**DIGESTIVE TRACT** The passage from the mouth to the anus in which food is digested and absorbed.

DRYING A method of food preservation in which water and other liquids are removed.

**ENERGY** The power required for the body to function and move. Food energy is measured in calories.

**ENZYME** A protein substance that speeds up chemical reactions in the body.

**ESOPHAGUS** The tube that transports food from the mouth to the stomach.

Essential fatty acid: linolenic acid

#### **ESSENTIAL FATTY ACIDS**

A class of fatty acids that we need to get from food because we cannot manufacture them by ourselves. Essential fatty acids fall into two groups: omega-3 and omega-6.

**FAMINE** An extreme scarcity of food.

**FAT** A nutrient that supplies a concentrated source of energy to the body.

FIBRE Compounds in plant foods that are not easily digested by the body.

**FOOD** A substance that contains essential nutrients.

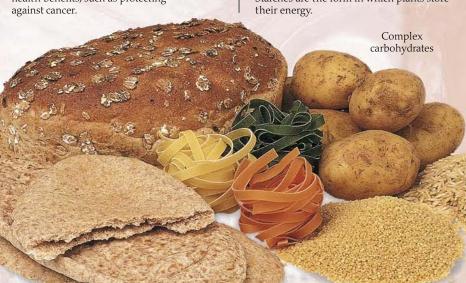

Blueberries contain

antioxidants

**FOOD GUIDE PYRAMID** An illustrated guide to a balanced diet proposed by the US Food and Drug Administration in 1992.

**FOOD WEB** A series of organisms that are connected by the fact that each one is food for the next organism in the web.

**FREE RADICAL** Disease-causing substances that are produced during oxidation.

**GALLBLADDER** The bile-storing sac attached to the liver.

**GLUCOSE** The basic unit of carbohydrates. Glucose is present in fruit and plant juices, and in the blood of animals.

**GLYCEMIC INDEX** A means of classifying carbohydrate foods according to how quickly they release glucose into the blood. when they are digested.

**GLYCOGEN** The form in which glucose is stored in the liver and muscles.

**HALAL** Meat killed according to Islamic law.

HERBIVORE A plant-eating animal.

IMMUNE SYSTEM The body's defence mechanism that protects us from diseasecausing microorganisms.

INCOMPLETE PROTEIN
A protein source that lacks
essential amino acids.

INSULIN A hormone that regulates the level of glucose in the blood.

IRON A mineral that helps the red blood cells transport oxygen around the body.

**IRRADIATION** Exposing food to radiation to kill microorganisms.

**KILOCALORIE** 1,000 calories, used to measure the energy value of food.

**LACTO-OVO-VEGETARIAN** A diet in which plant foods are eaten along with eggs, milk, and milk products.

#### **LACTOVEGETARIAN**

A diet in which plant foods are eaten along with milk and milk products.

**LARGE INTESTINE** The wider tube that food enters after leaving the small intestine during digestion.

**LEGUME** A food with a seed pod—for example, peas and beans.

**LIPIDS** A group of compounds including fats, oils, and waxes.

**LIVER** A large organ that stores glucose (as glycogen), secretes bile, and filters blood.

**MINERAL** An element that the body needs in small quantities for growth and repair and bodily processes.

**MOLLUSK** A soft-bodied creature that usually has a shell—for example, mussels.

MONOUNSATURATED FAT A type of fat that is usually liquid at room temperature and solid or semisolid when refrigerated—for example, oils made from olives or nuts.

MONOSODIUM GLUTAMATE (MSG) A white crystalline salt used in food as a flavor enhancer.

**NUTRIENT** A substance found in food that is needed for life and growth.

**NUTRITIONIST** A person who studies foods and its nutritional content.

**ORGANIC** Food produced without the use of artificial fertilizers or pesticides or other chemicals.

**OXIDATION** The chemical process by which body cells burn food in the presence of oxygen.

**PANCREAS** A large gland that secretes digestive juices.

**PHOTOSYNTHESIS** The method by which green plants make food with sunlight, carbon dioxide, and water.

**PHYTOCHEMICALS** A range of health-protecting substances found in plant foods.

**PICKLING** A method of food preservation using salt or vinegar.

POLYUNSATURATED FAT A type of fat that is usually liquid at room temperature—for example, vegetable oils such as corn oil.

Vegan

foods



Micrograph of salmonella

**SALMONELLA** A large group of rodshaped bacteria, many of which are associated with food poisoning.

**SALTING** A method of food preservation using large amounts of salt.

**SATURATED FAT** A fat that is usually solid at room temperature—for example, butter, lard, and palm and coconut oil.

**SIMPLE CARBOHYDRATE** Sugars, such as naturally occurring lactose (milk sugar) and fructose (in fruit and honey), as well as processed sugars such as sucrose (table sugar). They are easily converted to glucose.

**SMALL INTESTINE** A long tube beneath the stomach in which food is broken down and absorbed during digestion.

**SOLUBLE** Capable of being dissolved.

**STOMACH** The strong, muscular bag into which food flows from the esophagus. The stomach churns food and mixes it with enzymes.

TOXIC Containing a poisonous substance.

**UNSATURATED FAT** A fat that is usually liquid at room temperature.

VEGAN DIET A diet that consists only of plant foods.

**PROTEIN** A chain of amino acids. Proteins are essential for growth and repair.

**RUMINANT** An animal that regurgitates its food and chews it again (known as "chewing the cud").

**SALIVA** A thin, watery liquid secreted by salivary glands in the mouth to soften food and prepare it for digestion.

**VEGETARIANISM** A diet that is based on plant foods, with or without animal-based foods, such as dairy products, eggs, and honey.

**VILLI** Fingerlike projection in the small intestine through which food is absorbed.

**VITAMIN** Any of the organic substances that are essential in small quantities to the nutrition of most animals and some plants.

# Index

additives, 37, 46, 56, 70 advertising, 47 agriculture, 48-53, 58-63, 65, 70 alcohol, 11, 14, 15 alimentary canal, 32 allergies, 30–31, 70 amino acids, 11, 22, 23 animals, 6–7, 50–51, 60, 70 antioxidants, 28, 70 anus, 32, 33 Appert, Nicolas, 36, 67 Asian diet, 13 Atkins diet, 47 attitudes to food, 46-47 babies, 8, 20, 31, 34, 35, 61 bacteria, 70 cheese-making, 53 in compost, 60 food safety, 56, 57 food webs, 6, 7 friendly bacteria, 28 preserving food, 36, 37

bread, 13, 14, 16, 18, 19, 23

banquets, 42, 43, 64

beans, 13, 16, 18, 23, 30

Beaumont, William, 32

Birdseye, Clarence, 37

body fat, 10, 21, 23, 47

brain, 16, 20, 22

Buddhism, 45

butter, 52, 53

Barger, George, 31

calcium, 13, 25, 26, 27, 54, 70 calories, 10-11, 14, 15, 34, 70 canned foods, 36-37, 70 carbohydrates, 8, 16-17, 70 calories, 10, 11 dietary needs, 14, 34-35 digestion, 32 food guide pyramid, 13 carnivores, 6, 70 cattle, 50-51, 52-53

celiac disease, 31 cells, 8, 19, 22, 24, 28, 32 cellulose, 19 cereals, 13, 19, 31, 48–49 cheese, 13, 23, 52, 53 chefs, 41, 47 chemical contamination. 56, 57 chicken, 50, 60-61, 63 cholesterol, 18, 19, 20, 29, 70 Christianity, 44 colorings, 56 connective tissue, 22, 29 cooking, 38-41, 47, 66 cows, 50-51, 52-53 Creutzfeldt-Jakob disease (CJD), 56 crops, 48-49, 58-59 cuisine, 40–41, 70 culture and food, 42-43 curing, 36, 70

#### DF

dairy foods, 14, 70 allergies, 30 farming, 52–53 food guide pyramid, 13 protein, 23 decomposers, 7 dehydrated food, 37 diet fads, 47 dietary reference values (DRVs), 34, 35, 67, 70 digestion, 11, 18, 26, 32-33, 69,70 diseases, 12, 13, 15, 18, 26, 59,62 drying food, 36, 70 eating disorders, 47, 67 eggs, 13, 22, 23, 31, 67 emulsifiers, 20 energy, 8, 70 calories, 10-11 fats, 20 food webs, 6-7 glucose, 16, 17 enzymes, 11, 18, 22, 32, 33, 70 Escoffier, Auguste, 41 esophagus, 32, 33, 71 essential fatty acids, 20, 70 exclusion diets, 31 exercise, 10, 14

#### F

famines, 17, 62, 70

fast food, 41, 46

fasting, 44

farming, see agriculture

fats, 8, 20-21, 70 calories, 10, 11 dietary needs, 34-35 digestion, 32 food guide pyramid, 13 feasts and festivals, 42, 43, 49.64 fiber, 9, 18-19, 28, 70 fire, cooking food, 38, 66 fish, 14, 54-55, 64 food guide pyramid, 13 protein, 23 toxins, 30 fluoride, 26, 54 food chains, 6-7 food guide pyramid, 12-13, food industry, 46-47 food intolerance, 30, 31 "food miles", 46 food poisoning, 57 food shortages, 62-63, 64 food webs, 6-7, 71 free radicals, 28, 71 frozen food, 37 fruit: fiber, 19 food guide pyramid, 13 healthy diet, 14 phytochemicals, 28 frying, 39

### GHI

garlic, 29, 61 genetically modified (GM) foods, 58-59, 60, 63, 67 glucose, 6, 16, 17, 18, 71 grains, 65, 66 agriculture, 48–49, 51 carbohydrates, 16, 17 fiber, 18 protein, 23 grilling, 38 heart disease, 14, 15, 20, 21, 28, 29, 41, 54 herbivores, 6, 71

Hippocrates, 18 hormones, 22, 26, 29, 56, 60 ice cream, 53 immune system, 30, 31, 71 intestines, 32, 33 iodine, 26, 27, 54 iron, 13, 26, 27, 71 Islam, 44

### IKL

Judaism, 44 kitchens, 39 labelling food, 35, 61 Lavoisier, Antoine, 10 laws, religious, 44-45 lime deposits, 27 Lind, James, 24 livestock farming, 50-51, 60 macrobiotic diet, 45 macronutrients, 8 Magendie, François, 22 margarine, 20 meat, 14, 23 cooking, 38 food guide pyramid, 13 livestock farming, 50-51, preserving, 36

#### MN

Mediterranean diet, 13 Mendel, Gregor, 58 metabolism, 10, 11, 28 microorganisms, 56, 57 see also bacteria micronutrients, 8 microwave ovens, 39, 67 milk, 13, 52-53 minerals, 8, 9, 26-27, 71 dietary needs, 14, 34-35 food guide pyramid, 13 molds, 57 monounsaturated fats, 20, mouth, 32 mushrooms, 30 nervous system, 22, 24, 26 nutrients, 8-9, 32, 33, 34-35,71 nuts, 13, 23

oils, 13, 20

omnivores, 6 organic food, 60-61, 62, 71 overweight, 10, 21, 41, 46, packaging, 56 pasta, 13, 16, 17, 19, 67 Pasteur, Louis, 52 Pauling, Linus, 24 Pavlov, Ivan, 32 pesticides, 56, 57, 60, 61 phosphorus, 26, 54 photosynthesis, 6, 71 phytochemicals, 11, 15, 28-29, 61, 71 phytoplankton, 7 pickling food, 36, 71 pigs, 50 plants: agriculture, 48-49 fiber, 18–19 food webs, 6-7 phytochemicals, 28-29 polyunsaturated fats, 20, potatoes, 14, 16, 17, 23, 48, 65, 66, 67 poultry, 14, 23 preserving food, 36–37 processed foods, 15, 16, 46 protein, 8, 22–23, 71 calories, 10, 11 dietary needs, 14, 34–35 digestion, 32 fish and seafood, 54 food guide pyramid, 13 Pythagoras, 45

red blood cells, 27 religious dietary laws, 44-45 restaurants, 40 rice, 65, 66 agriculture, 48, 49 carbohydrates, 14, 16, 17 fiber, 19 food guide pyramid, 13 protein, 23 Rodale, J. I., 60 safety, 56-57

# in processed foods, 26. 46, 47

salt, 14, 15, 64

harvesting, 27 preserving food, 36, 71 saturated fats, 13, 20, 71 scurvy, 24 seafood, 54-55 skin, 22, 24 smoked foods, 36 snacks, 14, 15 sodium, 13, 15, 26 soybeans, 29 starches, 16, 17 starvation, 17, 47, 62, 67 stomach, 32, 33, 71 sugar, 47, 65 carbohydrates, 16, 17 food guide pyramid, 13 snacks, 14, 15 supermarkets, 14, 61 supplements, 25 swallowing, 32

tea, 29, 43, 64 tomatoes, 29 toxins, 30 tubers, 17 unsaturated fats, 20, 71 vegetables: fiber, 18, 19 food guide pyramid, 13 phytochemicals, 28–29 protein, 23 vegetarianism, 23, 27, 44, 45,71 vitamins, 8, 9, 24-25, 27, 71 dietary needs, 14, 15, 34 - 35in fats, 20, 21 food guide pyramid, 13 organic food, 61

### WXYZ

water, 8, 9, 26, 49, 52 weight control, 10, 11, 18, 21, 46, 47 wheat, 19, 31, 48, 49, 65 whole-grain products, 19 zinc, 13, 26

# Acknowledgments

Picture credits:

Picture credits:
The publisher would like to thank the following for their kind permission to reproduce their photographs.
a=above, b=bottom/below, c=center, l=left, reproduce their pnotographs.
a=above, b=obttom/below, c=center, l=left, r=iight, t=top
3 Getty Images: AFP. 4 DK Images: Clive
Streeter ® DK Courtesy of the Science Museum,
London (cr). 6 Corbis: H. David Seawell (tl).
7 Photolibrary.com: OSF (bl); 7 Science Photo
Library: Susumu Nishinaga (bc).
8 Science Photo Library: Dr. Arthur Tucker (tl);
Zefa Visual Media: O. Robson (bl). 9 Science
Photo Library: Michael W. Davidson (crb); Still
Pictures: I. Uwanaka/UNEP (tr); Topfoto.co.uk:
(br). 10 Corbis: William Sallaz (b); DK Images:
Clive Streetre ® DK Courtesy of the Science
Museum, London (cr); Mary Evans Picture
Library; (tl). 11 Science Photo Library: Dr. Tim
Evans (tr), Mehau Kulyk (bl). 12 Mary Evans
Picture Library; (dl). 14 ImageState/Pictor: Raddy
Eckersley (l). 16 Corbis: Charles & Josette Lenras
(cr). 17 Empics Ltd: (b); Hulton Archive/ Getty
Images: (cl). Science Photo Library: CNRI (tl),
David Scharf (cla). 18 Mary Evans Picture
Library; (tl). 19 DK Images: David Jordan ® The
Ivy Press Limited (b); Science Photo Library;
Dr. Jeremy Burgess (tl). 20 Mary Evans Picture
Library; (tl). 21 Corbis: Galen Rowell (tr),
Patrik Giardino (b); Science Photo Library;
Biophoto Associates (ca). Michael W. Davidson
(tl). 22 www.bridgeman.co.uk: Osterichische
Nationalbibliothek, Vienna, Austria, Alinari (tl);
Corbis: Bettmann (tr); Science Photo Library:
Cirstian Pedrazzini (bl), D. Phillips (cr hair), Ken
Eward/Biografx (cl), VVG (cr skin). 24 Mary

Evans Picture Library: (tl); Science Photo Library: David Parker (bl), prof. P. Motta/Dept of Anatomy/University "La Sapienza", Rome (bc), Thomas Hollyman (br). 25 Corbis: Ed bock Anatomy/University "La Sapienza", Rome (bc), Thomas Hollyman (br). 25 Corbis: Ed bock (tl); DK Images: Guy Ryecart & David Jordan © The Ivy Press Limited (c); Science Photo Library: Mark Clarke (br), Michael W. Davidson (bc). 26 Mary Evans Picture Library: (tr.); ImageState/Pictor: (crb). 27 Science Photo Library: Andrew Syred (tr), (cl); Still Pictures: SOMBOON-UNEF (br). 28 Science Photo Library: Dr. Tony Brain (br). 29 Pictures Colour Library: (cr); Topfoto.co.uk: (tr); Zefa Visual Media: Sucué Salé/J.Riou (l). 30 Corbis: James Marshall (bl). 31 Corbis: Philip Gould (br); Science Photo Library: (cla), Astrid & Hanns-Frieder Michler (ca), Claude Nuridsany & Marie Perennou (tl), Profs P.M. Motta & F.M. Magliocca (cb); Still Pictures: Markus Dlouhy (cr) 32 Corbis: Bettmann (bl), (br); Getty Images: Christoph Wilhelm (tl); Science Photo Library: Eye of Science (bc), Prof Cinti & V. Gremet (tl), Scott Camazine (tc). 34 Alamy Images: Julia Martin (tr). 35 ImageState/Pictor: Adrian Peacock (cr); Science Photo Library: Dr. P. Marazzi (bc). 36 Alamy Images: B & Y Photography (tr); Corbis: Bettmann (br), Chris Hellier (c). 37 Getty Images: Hulton Archive/Stringer (tr); Powerstock: Superstock (l); Science Photo Library: NASA (cr), Sidney Moulds (br). 38 DK Images: Peter Sidney Moulds (br). 38 DK Images: Peter Anderson © Danish National Museum (tr); The Natural History Museum, London: (tl). 39 Alamy Images: Popperfoto (cl); Corbis: David Papazian (br), Stapleton Collection (clb). 40 The Art Archive: Biblioteca Nazionale Marciana Venice/Dagli Orti (tl); Photolibrary.com: Zhanquan Sun (b); Topfoto.co.uk: (tr). 41 Alamy Images: Photo Japan (tl); Still Pictures: Jochen Tack (br); Topfoto.co.uk: (cl). 42 Alamy Images:

(bc); Corbis: Caroline Penn (br), Reuters (cr); DK Images: The British Library (tr); Lonely Planet Images: Alan Benson (cl). 43 www. bridgeman. co.uk: Begg, Samuel (fl. 1886-1916)/The Illustrated London News Picture Library, London, UK (tr); Corbis: Frank Leather/Eye Ubiquitous: (b); Photolibrary.com: Steven Mark Needham (cl). 44 DK Images: National Museums of Scotland (bl). Eye Ubiquitous: Chris Fairclough (cl). 44 DK Images: National Museums of Scotland (bl). Eye Ubiquitous: Chris Fairclough (clb). 44 Impact Photos: (crb); Lonely Planet Images: Sara-Jane Cleland (tl). 45 Corbis: Archivo Iconografico, S.A. (cla): Getty Images: AFF (b). 46 Alamy Images: Justine Kase (cl); Topfoto.co.uk: The Image Works (r). 47 Corbis: Bettmann (cl), Joseph Sohm: Chromosohm Inc. (tl); The Art Archive: São Paulo Art Museum Brazil/Dagli Orti (c): Getty Images: Donna Day (tr); Time Life Pictures (bl); Rex Features: Chat (cr), Ross Hodgson (br). 48 Corbis: Bettmann (tr); DK Images: Geoff Brightling, Courtesy of the Museum of English Rural Life, The University of Reading (tl). 49 Corbis: Paul Almasy (tl), Peter Beck (b). Richard A. Cooke (tr). 50 DK Images: Geoff Brightling, Courtesy of the Museum of English Rural Life, University of Reading (t), 50-51 Corbis: Farrell Grehan. 51 Alamy Images: Hal Brindley/ VWPICS (br); Eye Ubiquitous: Sue Passmore (tr); Getty Images: John & Eliza Forder (cr); Rex Features: Times Newspapers (tl). 52 Mary Evans Picture Library; (tl), (tr); Science Photo Library; Mauro Fermariello (cl). 52-53 Alamy Images: (cr), Nick Simon (tr); DK Images: Geoff Brightling, Courtesy of the Museum of English Rural Life, The University of Reading (tl). Lonely Planet Images: Alan Benson (c). 54 Corbis: Lindsay Hebberd (cla); DK Images: Breact (m) 56 Corbis: Parcel Library Mauro Fermariello (cl.) 52-65 Alamy Images: Alan Benson (c). 54 Corbis: Lindsay Hebberd (cla); DK Images: Breact (m) 56 Corbis: Dates and Dates a (bc): Corbis: Caroline Penn (br), Reuters (cr): DK Hebberd (cla); DK Images: British Museum (tl). 55 Corbis: Michael S. Yamashita (b); Science Photo Library: Simon Fraser (cra). 56 Corbis:

Michael S. Yamashita (c), Tom Nebbia (bl);
Science Photo Library; Simon Fraser/Royal
Victoria Infirmary, Newcastle Upon Tyne (tl);
Still Pictures: Harmut Scwarzbach (crb);
Sebastian Bolesch (tr), 57 Alamy Images; Bill
Barksdale (cr) Shout (tr); Corbis: Don Mason
(b); Science Photo Library: Barry Dowsett (tl).
58 Corbis: Bettmann (tl); Science Photo
Library: Martyn F. Chillmaid (cra), Peter
Menzel (c). 58-59 Alamy Images; Chris
Knapton. 59 Science Photo Library: Biology
Media (tc), Dr. Tim Evans (tl); Still Pictures;
Nick Cobbing (tr). 60 Getty Images; Time Life
Pictures (tl). 60-61 Alamy Images; (b). 61 DK
Images; Guy Ryecart, The lvy Press (br). Still
Pictures (el). 62-61 Photos: EPA. 63 Eye Ubiquitous:
Mike Powels (cr); Hutchison Library: Crispin
Hughes (br), Trevor Page (tr); Still Pictures:
Klein/Hubert (ca). 64 DK Images; Steve Gorton,
courtesy of Booth Museum of Natural History,
Brighton (bl). Robert Harding Picture: Library:
Advertasia (bc); Still Pictures: Harmut
Schwarzbach (tl). 65 Corbis: Bettmann (tr),
Reuters (br). 66 a kg-images; (tl)) DK Images; Michael S. Yamashita (c). Tom Nebbia (bl): Schwarzbach (tl). 65 Corbis: Bettnmann (tr). Schwarzbach (II). 65 Corbis: Betthmann (IT).
Reuters (br). 66 akg-images: (It): DK Images:
Philip Dowell (bl). 67 The Advertising
Archive: (br): Corbis: Lake County Museum
(It). 68 Corbis: Ariel Skelley (b). Vittoriano
Rastelli (c). 69 Alamy Images: Andre Jenny (IT):
DK Images: Peter Hayman © The British
Museum (bc): Science Photo Library: Cordelia
Mallow (bc): 70 Science Photo Library: (b): 70.5. Molloy (br). 70 Science Photo Library: (t). 70-71 Science Photo Library: Prof. K. Seddon & Dr. T. Evans, Queen's University Belfast (c). 71 Science Photo Library: Eye of Science (tr).

All other images © DK Images.com